



## XYLOGRAPHISCHE UND TYPOGRAPHISCHE

# INCUNABELN

## DER KÖNIGLICHEN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK

χu

#### HANNOVER.

Beschrieben

#### EDUARD BODEMANN.

Königl. Rath und Secretair der Königl. öffentl. Bibliothek zu Hannover.



und 16 Platten typographischer Kachbildungen der Holsschnitte und Typenarten und 16 Platten mit den Wasserzeichen des Papiers.

#### HANNOVER 1866.

HAHN'SCHE HOF-BUCH-HANDLUNG.

Druck von J. C. König & Ebhardt.

## SEINER MAJESTÄT

den

# KÖNIGE GEORG V. von HANNOVER

in tiefster Unterthanigkeit gewidmet

com Verfasser

#### VORWORT.

And dem Kinicitie in mein jeniges Ant no der Kiniglichen öffentlichen Biblichelt ward mit in im in hald — ein mich des Bernin auch allen Seiten ihn bestenglich zu benütziglich — des Bernin auch eine Seiten ihn seiten derfenis findhen, mich nicht wur in der fertigen Gegewart vollig marcht zu finden, sondern nach erfenigen Gegewart vollig marcht zur finden, sondern nach nicht mit mir der Perspiegung in mich zu festen der Gegewart vollig marcht zu finden, sondern nach Anstalt nunnsehen und die in beiden Richtungen geweinnese Ausbente zu einem klar zu fiberblichenden Gegene unt der Gegene zu erfolgen.

Dords orgitaligo Burcharbeitung anneitüber Bhilistheks Acteu und Calaloge, durch Zasammensuchen und Bechrüben der nech sirbt etatlagiszirten Ginelien, Handschriften und Incemabein glaubte ich bald dei Material gewonnen m laben, das videlicht verdiesen mothet, auf seiner Granslage eine genane Beschreibung der Handschriften und Incemabein, wie auch eine Karse Geschichte der Knigflichen Blistlichte zu verscheit

Darch die Maniforen Sr. Majoriak des allergradigische Kingig ermöglicht, erscheint zusachste hiemit die Incenabeln-Beschreibung, deren vortredlichste typographische Ausstatung die ribmilichet behannte Vertagehandlung mit grotsom und unsejemantizigsten Instresso sich hat sangelagen sein lassen. — Die Beschreibung der Handschriften sebst einer kurzen Goschlichte der Königlichen Billioliche sich labe auschloten.

Was die Auserlaung dieses Incumbeh-Verzeichnisses betrifft, so bielt ich en für das Beste, die Zeit des Drucken is Korm zu nehmen, beb jeboch für dipseigen, wiede bracket und Drucken under zustensucht, aus Schlauss nebes einem zijsbetüchen Verzeichnisse der Incumbehn serbe den besonderes Verzeichnisse derenben is abhabetücher Ortenigen fürer Druckerbe inkungenfüt, — Die Bachrichning einkabe einem bei mach genauer Durchnicht der Originale gewächelen. Eine ausführliche Bachrichning einkehn mir zur dam erfordreifte, wenn des betreffende Beste in des bekanntes Werken von Hain, Panzer, Ebert z. A. fehlte oder die dasselbst gegebene Beschrichning sich mir zu daum erzichtig und ungezam ziejet; sonst konnte eine Hinsrieniegu zu frese Werke genigen.

Die Excimilia der Typen und Holmechnite sind in der officie von J. C. Kenig & Ebbardt and vorterflichten dernde in einem C. derelben eigenhausliche Verfahrer und des tehenben Director der Austalt, Herrn Meinecke, typegraphisch ausgeführt. — Während das frühere Verfahren, sieche Nachhäldungen und lithzeprajblischen oder zybegraphischen Weige berusstellus, viele Mangel in Besichang of Destlichkeit und Schafte, Zeithener und Peris mit sich fehre, den diese typegraphischen Nachhäldungen, deren Vergleich mit den Originalen die grünste Treen zeigen wird, in kurzer Zeit und art eine billier Weise berezwiellt.

Der Anhang mit den getreuen Nachbildungen der Original-Wasserzeichen der Papiers der wichtigsten Incundeln wird besteutlich den Bibliographen willkommen sein, da doch diese Wasserzeichen oft wesentlich zur Beartheilung und approximativen Angabe der Zeit und des Ortes bei undatirten Drucken diesen.

Schliesslich bier nochmals meinen verbindlichsten Dank den Herren Archivrath Dr. Grotefend und Senator Gulemanu, welche meine Arbeit mit grossem Interesse gefördert und mir aus dem reichen Schatze ihres Wissens und ibrer Sammlungen auf diesem Gebiete manehon Rath und belehrende Mittheliungen gewährt haben.

Hannover, am 1. December 1865.

Eduard Bodemann.

## I

# XYLOGRAPHISCHE INCUNABELN.

#### Nº 1.

#### BIBLIA PAUPERUM ODER DIE ARMENBIBEL.

Der Neue Biblis Pauperum oder Armondbled besieht sieb nicht nuf die armen Laien, der die daschaffung einer handschriftlichen Bible alz korbtar geweren wäre, — denn diesen enturg die katholische Kirche die Bible überhaupt, — sondern auf der indieren, an Bibling wie zu Kitchen armen Ordens- und Klestergeistlichen, die sich selbet "Pauperes Christi" nannten, und welche — ohne gebehrte Krautsies lie auf die des gewönlichen Kircheinlichen — eines solchen kurzen und finsilchen Lutthen und honlichen Hilbsinitiche besterften.

Es ist die Armeshibel eine bildliche Durchführung der Typologie, enthalt auf 60 Tachen eine Gentlinderdie Riches neutsteinmetlieber Voordellaugen von der Gebart der Justigen Marfa zu, deutst das Leben und Lieben Christil länderde bie zum Jüngsten Gerörlt, — steis durch aus dem alben Teinstander genommen verhöllliche Netwarnstellungen und spieche der Prophesien erützert, — and hatte die Bestimmung, für weitere Kreine die Wahrheiten des Christenthume in ihrer symbolischen Triffe anschaufzi in nachen.

Elements zu einer solchen typierben und austirpischen Gegenännsderteilung des alten und neum Tentannsteil fallen des Schwartsche Stellen gelagen, ist sichender Gedaubel in des Schriften dereuben, nie Gedaube, der sich telle in her genan Anfänsangsewise einseukte, und unter densen gewältigens Sindunes sich der Reichtlum typologischen Bliede surfauste, der sich telle nie Stellen der Schwartsche des Schwartsche der Schwartsche Gebülte über alle Erzegische der Arteilie des Schwartsche der Schwartsche Gebülte über alle Erzegische der Arteilie des Schwartsche der Schwartsche Gebülte über alle Erzegische der Arteilie des Schwartsche der Schwartsche Gebülte über alle Erzegische der Arteilie des Schwartsche der Schwartsche der Schwartsche Schwartsche der Schwartsche Schwartsche der Schwartsche Schwar

In diesem Zeanmenskange fritt uns der typologische Büherträs zurecht auf einem Enallaltripendium aus dem Sithe. Kisterrachten, einem Werte des XII. Jahrhunderte entgeger: die nectestamentlichen Begebenheiten, mit attredamentlichen zusammengestellt, beginnen mit der Verktudigung Marine, fihren nm die bedentenmien Mesemate aus dem Leben Criefti ter Augen und sehliesen mit den jüngster derricht. Um darht um die Verbülere aus dem alten Textamente, sondern aust die prophetischen Aussprüche desselben finden wir in den Darstellnugen dieses Antipendinms berücksichtigt, eine Anerdnung, die von nun an in den Verdergrund tritt und herrschend wird 1).

Die vellständigste und strengste Zusammenfassung des typologischen Bilderschatzes im Verlaufe des gangen Mittelalters legt aber dann unsere Biblia Panperum dar.

Handschriften derselben - suweilen mit der prächtigsten Miniatur-Malerei - gehen bis in's XI. Jahrhundert hinauf, wie die des ehemaligen Klosters Tegernsee, deren Gemalde dem Mönch Wernher (zwischen 1061-1091) zugeschrieben werden?), und waren, besonders bei den Benedictinern. weit verbreitet.

Eine Handschrift, wolche im Stifte S. Flerian in Oesterreich aufbewahrt wird und aus dem Anfance des XIV. Jahrhunderts stammt, zeigt uns gugleich eine der schönsten Blüthen der zeichnenden Kunst des Mittelalters.

Von einer andern alten Handschrift der Biblia Panperum, mit den prachtvollsten Miniatureu und in alter sächsisch-dänischer Sprache, ornählt uns Bircherede 3), welcher 11 Blätter derselben rettete, Folgendes: "Narrabatur mihi naper, quendam ruri habitantem virum caeusculum habere, talibus eleganter figuratis membranis picturatum. Misi co, et obtinui casdem numero undecim, bene magnas et in forma quam folii integri vecant. Utrinque autem haec folia figuris et historiis biblicis emnium colerum elegantissimis ornata sunt, in qualibet pagina typos ex Veteri Testamento rerum singularum cum antitypis ex Nove, cum dictis vaticiniis que eo pertinentibus referentia, hoc quidem ordine, nt superius duo, inferius itidem duo veteris foederis prophetae quasi cellequentes invicem, et vaticinia sua alter alteri menstrantes egregie depicti cernuntur. Ad latera horum historiae binae Veteris Testamenti nitide et accurate lingua antiqua Saxenico-Danica descriptae, cum nictura earumdem vivis et incundis coloribus expressa comuntur, et in media pagina historia quaedam Nevi Testamenti seu reliquerum antitypus hand levi artificie delineata cernitur; ex. gr. una pagina habet superius Davidem et Esaiam, inferius Johum et Annam dicta sen vaticinia sua invicem sibi monstrantia de resurrectione mortuorum; a dextro latere est historia pueruli mortui et ab Elia resuscitati tam scripta quam eleganter picta; a sinistro historia puernli ab Elizeo vitae restituti, tam literis quam coloribua incundis exhibetur spectanda. In medie parimae Christus Lazarum e mortuis excitans cum adstante virorum et feminarum comitatu simili artificio exprimitur 4). Sie alis pagina peccatorum remissionem tractat cum nitidissimis figuris Nathanis Davidem neccato absolventis spo. Mosis Mariam, et Christi Mariam Magdalenam, adjunctis historiis scriptis, prophetarum imaginibus eorumque praedictienibus de remittendis in Christi regne peccatis<sup>3</sup>): alia pagina de tentatione Christi agit etc. - Omnia autem. nt dixi, cam typis, antitypis et vaticiniis tam scriptis, quam eleganter pictis. Tetus autem codex, quantum ex his undecim colligo feliis, re vera elim Biblia Typico-Harmonica continuit, ingenti adornatus sumptu, nt si adhuc integer faisset, ctiam principis alicujus ernare potuisset bibliothecam,

<sup>1)</sup> Verzi, "Die Darstellungen der Biblia Paus, in einer Handschr, d. XIV. Jahrh, etc. berausgeg, v. Camesian und Helder." Wien, 1868, fol. 2) So von Frerillo in seiner "Gesch, d. zeichnend. Kunste in Dentschland." Doch wird diese Meinung von Nagler ("Neues oligem. Künstler-Lexie." München 1851) in seiner Biographie des Wernher oder Werinher verworfen. - F. Kugler

<sup>(&</sup>quot;De Werinbere", Berol.) engt über diesen Münch: "Biblia Pauperum, quae in coenchio Tegerencensi serrabantur, facta anecale XII, Otathacrus ("Gesch. d. literar. Austalien in Baiere", Müschen 1810, 85), commotes similitudine, quam habent com picturis cerminis de vita B. V. Mariae, mb codem Werinhero instituta core existinant; quae tamen negdum reports sunt in Biblicth. Regin Monacensi, mbl codices MSS. Tegermovenes nunc servantuz."

<sup>3)</sup> Thom. Borderi Bircheredii "De deperditis septentrionallum antiquitatibus et maxime Gotho-Cimbricis etc." bel Westphalen; "Monum. Inedit. regum German. Lips, 1739, tom. III. p. 698.

<sup>\*)</sup> Vergl. Blatt 11 (3) unserer zylogr. Ausgube.

<sup>5)</sup> Vergl, Blutt 13 (5) unserer zylogy. Ausgabe.

ner nonmehorum opie aliquem sanne mentis hominem offenderet. Insuper autem non oculos legentis modo mire afferiuset, verum ad compendiosum socri codicis cognitionem hand parrum fuisset adjamentum. At tale quid extitiose ut sciamur, unice jam hie picturie dobenna quibus poet abolitionem relignorum ob varietatum colorum pepercerunt.\* —

So ist une derselbe Bilderkreie noch in einer grossen Anzahl auderer Handschriften des XIV. und XV. Jahrhunderts 1) aufbewahrt, die in allen Einzelheiten vollkommen zusammenstimmen und deshalh nothwendig von einer Quello nusseprangen sein müssen.

We ofth Abhäldungen in der Handebriffen befinden, ist die Anseitung dieser im Wessellichen dieselse, wir in des zylagrajshoche Anguelse, um raden bier jedes Blatt die Gestlat ineige geführeten Altartafel mit zurd Seitenflügeln augsennumen hat, wo die Hanptvonteilung, — welche auf den Bildtern 1-25 das Leben der ver der Verkreibungen der Maria an bien die auf flüsselfest, und auf den leitzten fund Bildtern die Krönung der Maria, das jüngele Gericht, die Bildt, das Paradien und die Kreung der Selligen dartzeill, — in der Millte etekt, und die typischen Nebenverteilungen, die nan dem allen Teotamente entsommenen Vorbilder auf Christian und seine Zeit, eich auf den Seitendergein belinken.

Unter und über der Hauptvorstellung sind immer awei Brustbilder von den rerschiedenen Vorfassern der böblischen Stellen angedarscht. Zu jeder der drei Vorstellungen findet sich ein leninischer Vers; ausserdem wird noch in einem oben oder unten angebrachteu Texte — meistens homiletischen Inhilts — die typieble Besiebung der Nebemblider auf das Hauptbild kurz angedeutet.

An den vier Brustbildorn befinden sich Spruchauttel, welche gleichfalls Stellen nus der Bibel enthalten und immer aus den Verfassern genommen sind, welche abgebildet sind, so dass mehrere — wie z. B. David — ofter verkommen.

And Altsrbildern aus der Zeit und Schule der van Eycke finden wir — unter anfällender Dereinstimmung in der Anserbung der Bilder – von diesen selbes 171-policieben Danfellungen Gebrauch gunzelt. Wenn vielleicht hiebel auch nicht im eine Entlebanag aus der Bildi Pauperum an denken ist, so seigt dech die fast volleitadige Wiederholung jeser Anserbanag in den vielen Hauderbrilten, — auf diest Altarzfahl in der Mariera-Krieba in Garbelspeul<sup>3</sup>, — an dem Okstrahleb in der Annen-Kirche zu Eisleben<sup>3</sup>) — im Munter zu Prüburg, — plastisch im Kreuzgange des illen Demikoters im Breuzen (voon nech zure Banreifes fersänders ein sollen), — und in der Glüssanderine fer Feuster im Kreuzgange des berühnten ehemaligen (1692 von den Franzesen eingelacherten) Klotzes Hirches im Wirtenbargeleisch », vis belicht dieser Bildercyclus uz.

Les sing war der Meining, dass maree Armenbleh nach diesen Hirechnur Penetergenhöhen verfertigt sei, bosselnet dam die gleiche, doss nagsgebeen Anorungs der Büder dass versubans, und veil juser Kruugung 40 Fenster gehabt habe und die Armenibled aus 40 Bildern besteht. Jedech lasst sich, wie sehen gesugt, diese Darstellung in gleicher Weise in Hausbeirhriften, die his in XII, ja XI. Jahrhaudert zentelgehen, und an andern Orten zentweisen, nach volchen die Haisbeinkriswum sie keine Originale sein sollen, komme gefertigt sein. — Auch eine nuter den Helmatchier Hausbeirhriften in der Herzegt, Riblisheit, am Welfenbelten befullen Seilber von Haufbein, sehe mich

Auch unsere Königl. Bibliothek besitzt eine Pupier-Handschrift der Biblia Panp. — aber ohne Bilder, — geschrieben 1472 durch Jo. Ramsede zu Zeren.
 Vergl. Florille a. a. O. H. p. 300 sep. — J. C. Beknnann, "Histor. Besehr. der Chre und Mark Brandenburg".

Th. V. R. I. p. 11—12.
3) Vergl. Ficeillo, a. a. O. p. 205.
9) And Autoriting der Aubite Biasius und Juanum de Cairo, 1489—1508.

iu gethische Feusterrahmen eingefassten Abbildungen mit denselben Text-Stellen aus dem XIV. Jahrhundert, widerlegt ebenfalls iene Meinung Lessing st.

And dem crates Blatte der Böhlis Pauperum in unerer Königl. Bibliehek fieldet sich vas einer Hand des XVIII. Jahrhunderts eingeweirdereit, 28. ANSARJAUN SER ATUND hägis Brit. Vol. Chand. Ornhelm's hieler. Suscenam Gestermung erzeinsial, Bh. L. e 21. p. m. 70.4 — Eine etwas senerer Hand bat darunter geschriebens: "Dieses andelange getstelige Blötferbeits his affanglich er Gester Eines und der einfallique erbaumg [1, vermathlich\* ist von einer nech noorser Bland hisragesettly von den erzein Handauperichen Etra-Hiele-drie S. Ansachrier stattlich inventier und gewachst." — Von derseiben Bland, welche des Wert "vermathlich\* hänusgefügt hat, ist noch hänz-gestett. "Hie Ber ert die Bi, qui pool inventian arten imposenzium prüne est typi derlügstens auf 18. Ausgester Schrieben der die Bi, qui pool inventian arten imposenzium prüne est; hig derlügstens der die Bis, qui pool in treuthan arten imposenzium prüne est typi derlügstens der 180 mehren der der die Sin qui pool in teretam arten implier von zeilnach ge. Ha 190 in 4. v. – en 180 mehr. 24. p. n. 180 in 4. v. – g. n. 1

Aber auch diese unbeglaubigte Sage von der Autorschaft des Ausgar<sup>2</sup>) ist aufgegeben, seitdem der scharfeinnige Lexsing<sup>3</sup>) sie auf ibren wahren Werth zurückgeführt hat.

Der wirkliche Verfasser ist noch unbekannt.

Unter des 6 überhaupt existireeder sylgenphischen Ausgabes der Biblia Pauperum wird die unserer Keingl. Biblischte von Hericken und Ebert mit in die zureit ausgeführt, mit des besondern Kennzeichen dieser Ausgabe; dass auf dess Biatte p im zeröten Alpahet die Tirm des Mosses oben zwil Henre Inde; mech bestehe menr Exempler unz nus 17 Biatt. Jedoch Beides ist falsch. Auf dem Biatte 35-9, mit der Signatur: 2, 2, finden sich allerdings, wie anch auf dem Hinter des Mosses die behaumde 2 Biener, aber auf aller 4 Bilter nehe Taux. Soham besteht menr Exemplar zieht nus 17 Biattern, sondern aus 37 vollständigen und den andern 3 un-vollständigen Biltern. (Vergit, apadern. (Vergit, apadern. (Vergit, apadern. (Vergit, apadern.)

Als erste Ausgabe wird von Heinecken und Ebert diejenige aufgeführt, wo die Buchstaben des zweiten Alphabets; n. o. r mof se nicht zwischen 2 Punkten steben. Dies ist bei unserm Exemplare der Pall und würde dieses biennach die erste Aussahe sein.

Jobech der gefendliche Forseber im Fache der Xylegraphie und alleisen Furnktimst; I. D. F. Schrann n') hat twissen, dass der von Heiser-ken und Ebert als die zweite unglichter Ausgabe das Original sei, wolchem alle befrigen mit grosser Tewo in den Bildern und is der Textsberift undzeigenbeiten seine, und dass sich opliehte nicht von einzelt Heute gerabelten seine, der Verenndrechtun die der Schriftform der Kaster's sehen Presse unstreitig seierltzsdeisehen Umprungs sein nitsen. Sötzmann segt in dem zulett nagefolkten Aufatterz: Der Spit in diesen Heischnitübliern ist der fundrische oder der van Bych's ehm Schule und zeigt sich dem der niederlindsichem Ministures des XV. Anhäumderts os entsprechend, dass die durigte Frenzenstodere mit Beitralmet eutwoder, bei ihren sylgerijshischen Ausgaben dieser Bieber, gute Ministurhandschriften dernelben unmitteller zum

Vergi. Schliesmann: "100 Merkwürligkeiten d. Herzegt. Bibl. z. Welfenbüttel", Hannover, Calemann, 1849, p. 62.
 Noch nuterstätzt von Fiorillo, a. a. O. II. p. 145.

<sup>3)</sup> Vergl, Lossing's Werke, ed. Luchmann, IX. p. 120 sqq.

<sup>4)</sup> In unserm Exemplare, we die Blütter später ganz falsch zosammengebunden eind, Biatt 15.

<sup>5) »</sup>Aeltente Grech, der Xylographie und der Druckkunst überkungt« etc. in Fr. v. Raumer's hist. Taschenhach, VIII. Jahrg. 1837, p. 859 cop. nnd. «Jutenberg und seine Mithewerber oder die Briefdrecker und die Bonblrucker«, obendas. New Folge. II. Jahrg. 1841, p. 452 sep.

Ministrunalern nihern Kunststufe gestanden haben untssen, als die deutschen, die aber eine rebenaturalistische Routine, wie eie für das Kartenmacherhandwerk auszeichte, eine geraume Zeit lang nicht hinausgekemmen sind.\*

Die Zeichungen der Böhis Pauperum sind viel besoer mel die Heisschnitte mit mehr Kunst und Geschichtichkeit ausgeführt, als zosat ven den Heitschniedern (Parmecheriebern) in der zweiten Hallte des XV. Jahrh, geschah; sie halven die grotest Achnickheit mit denne den Speenlum humainssubstatienis, mel sind ehne Zweifel dem Johann van Syrk (1366—1446) oder dessen Schule zuzuschrieben.

Charles de Bren, der ausgewichnetze Iconophile Belgérie, auf W. Bürger, Verfasser der Treisen d'art de Amacheder (Paris, 1855, 8°) und der Amache de Hellande (Paris, 1858, 8°) sind Beide der Amicht, dass die Zeichnangen der Bülül Pauperum materitärs der deutschen, oder virlussder der ziellichen sinderfinändischem Schule zur Zeit der van Erbe ampelore und sicht vor die ernet lätzliche zur Jahrh. zu setzen sind. "In dieser Perteich büldere die Plannisch, Hellinstinund besondere die Deutsche Schule zur eine, da die van Eyck's ven der Nirdsee bie zum hollindischen wie deutsche Beide predeministen."

Die Zeichnungen unserer Biblia Pasperum können also in der That von Joh. van Eyrk herribren, — und ein so berähmter Ursprung würde hinkanglich auch ührn Nachahsung von Könstlern, wie: Springinklee, Albrecht Dürer, Schaenffelein, Lucas von Leyden n. A., erkären?). In der National-Galleire zu London fischen sich auf einem Gemalde van Kyck's dasselbe Coction der

In seinem vortrefflichen "Trésor des livres rares" etc., tome III. p. 305 sq.
 Camus: "Notices des MSS de la Bibl. Nationale", VI. p. 106; Paris, an IX, 46

Der Formschneider Springinkles hat in seinem Buche: Diengeins vom Himmbischen Pürstenhum" (Nürnb. A. Koburger, 1401) mehrers Zeichnungen der Bibl. Puny. cepiert; ebense enthält die "Biblia cum concorduntiis Veteris et

Nesi Test.\* (Nürzh. A. Koburger, 1521), Illustrirt von Springinklee, Copien noch der Bibl. Punperum. —
Albrecht Dürer schöpfe reichlich aus dieser Quille, so z. B. in seiner Himmelfahrt, — Eizung in Jerusalem.
— Verläßeum Christi etc. — Der Formscheinleicht H. Leconord Schan of Felicia in der betteten Hälfte der XV. Jahrh. Johre.

dem Beispiele seines Lehrers A. Dürer, und reproducirte dieselben Zeichnungen. — Obgleich die Siche vus Lens von Loydon beine grone deballehbeit mit den Holmschnitten der Ribl. Punpneugen, Raden wir jedoch in feldigen von ihnen dieselben Continue. —

he welter wir in S.V. Jahrh, fertschreiten, deste zahlreicher werben die Nachabmungen der beliebten Zeichnungen der BBJ, Purg. a. B. in Ledobyk & Sazonia "T Seeck un a. L'eure on Bereen Bauer Grittelt, Antwer, Der, de Less, 1687] — Ejaschen "Dit es elleren son ließ heren ibens reistl, Antw., von Delft 1512; — Th. Continpentani : Der Bie-Boeck, Zeul, P.C. vo. 1682; — "Riedtalm animes, Vignit- 1518; — U. Pipuler, Specchem Passinies, Nerba, 159]; — a. K.

Köaigin von Saba und der hässliche breitrandige Hut des Salomo, wie in den Zeichnungen unserer Biblia Pannerum.

Nach Vergleichungen mit andern Werkur des Mitchalters sind die Helszehnitzt der Biblis Paperur wilchelbart swischen 1410 und 1420 zur setzen. Bei Hefers-Allendeck ("Turblend est ehrist. Mitchalters", Manah. 1840, fol.) finden wir auf der Tafeln 18, 20 und 21 Centime der shrist. Mitchalters", Manah. 1840, fol.) finden wir auf der Tafeln 18, 20 und 21 Centime der Mitchalters", Manaments de in Mearrabe im der Biblis praperum wiederbeiten. Bei Montfance. Bei Montfance. Bei Montfance. Bei Montfance. Bei Montfance in Genatime der Centre is Manaris (1526), der Lende, weber hie fartelmense, und der ihm umpelesden Gate eine gleiche Achultikheit; des Gleiche gilt von den Costimen pl. VII. ton. III. (1870), pl. XXIV. (1889). h. II. (1864) desselben Werkes.

Der Druck unserer Bibl. Paup. - wie der beiden Ausgaben des Speculum humanae salvationis (vergl. Nº 2 und 3) - ist wohl mit Sicherheit dem Lorenz Jauszoon (Lorenz Kester) in Haarlem auzuschreiben. Aeltere Bibliographen, wie Hadrian Jungius (Adr. Jongh) in seiner Batavia 1), sprechen zwar nicht von der Biblia Pauperum, aber das Speculum humanae salvationis trägt eine solche Achatichkeit mit der Biblia Pauperum, dass beide als Werke desselben Druckers angenommen werden müssen. Die Thatsache, dass Johann van Eyck Zeitgenosse des Lerenz Koster (1370-1440) war, und die Wiedergabe seiner religiösen Gemälde durch Holzschnitte geleitet hat, verleiht der Annahme Koning's in Bezug auf Koster grosse Wahrscheinlichkeit. Diese Annahme wird unterstützt von Joly, welcher orzählt 2): - - "deux petits livres in folio, que M. de Malinckrot, doven de Munster, fit voir à M. Ogier et à moi le 25, Nov. 1646, Pun de PAncien et Nouveau Testament et l'antre de l'Apocalypse, où il y avoit des figures en taille de bois, et dedans et dessons itelles des vers qui étoient imprimés en lettres gothiques, aver des portraits de ee Laurent Coster au commencement où il est dit, que les vers et figures sont des années 1428. 1430 et 1440." - Mallinckrot erzählte seinen Besuchern, dass - seiner Meinung nach - die beiden ersten Blätter, auf denen sich das Portrait des Lorenz Koster und das Datum der Bücher befanden, später hluzugefügt seien; aber die Meinung Malliuckrot's ist mit grösster Vorsicht aufgunehmen, da er der entschiedenste Gegner der Haarlemischen Ansprüche auf die Erfindung der Buchdruckerkunst war 3). Jenes Buch \_de l'Ancien et Nouveau Testament" wird von Mattaire als das Speculum human, salv, augenommen - das einzige xylographische Werk, welches 1719 bekannt oder vielmehr beschrieben war, - aber die Stelle des Joly bezieht sich offenbar uuf die Biblia Pauperum.

Wenn einer von den zylographiechen Worken, solche Koning den Loreuz Koster zuschreibt — (Histor, S. Jaunis Erzugeitischen — Biblis Dapperum — Specchule human, sahr, Arn meirenli — Histor, « Providentia Beatse Virginis — Daustus else) wirdlich den Koster zugeschriebte worden muss, so missen wir his für den Drucker unserer Biblis Papperum hitten. So sard (191494) mit Recht: There is reason to believe that the Biblis Papperum, the book of Chaticles, and the exit of the Speciulus Rathis, were engraved in gread part by the name woodengraves.

<sup>1)</sup> Nob. Jungles, Babrinis', Lagd. Rot. 1984, et. 217, p. 295: — \_\_time phases tota figurate additic characterise express! (so in present will also across advanced, present relineates, pegidal soline abrevia, bad opinio-graphs. In Piter ent Vernacio bermon also motives conceptus acongro, titlens preferent algorithms motivate statistis', in quies ful absention transt. inter plans and incluminals for anoques militaristis of reports of absoluta and all paginas recens gettine commisme colarecererers, as tillus jour vacas deformitation afferrent' etc.

7. 340, Vyrage à Mannéer', Paris 1670, etc., 1975.

Vergl. Bern. de Mallinckrot "De orts ac progresse artis typographicae", Colon. 1639, 49.
 Ottley: "An Inquiry into the origin and early history of engraving". London 1815, 49. p. 153.

although from designs of different artists. Several of the cuts in the Sperulum bear so stricking a resemblance to some of those in the Biblia Panperum, as to leave little or no doubt that they were engraved by the same hand; others, in their mode of execution, exactly with some of those in the book of Canticles - —

Die Bildin Pausperum besteht zus 40 Bildtern in 11. felis, welche mit dem Reiber und blasser Deruffstre um zur ein ier ze Steit der Papiers gefürstt ind, und erzu es, dass sich die Bildseiten einander gegentberstehen, die berere Bickwiffen nier zusammengelicht zied. Jedes Blatt in zwischen den derenten beiden Bertalbildern in der Klint mit dem Bertschafen bestechten - die erze Spar der aplare allgemein angewendeten Signatzern, — namiel Blatt 1 mit einem geronen A, Bl. 2–20 mit der hilbeit Bertschafen b-v., aus fall 22–10 vieleer mit den Klinten Bertschafen a. V., zur dass in diesem betzieren Alphabet die Bendatzben zwischen 2 Punkten stehen, mit Aussähne der Bertschafen a. p. n. mit a unt den Blattern 33, 34, 37 mit 38. —

v. Heinecken bei seiner Beschrübung der einzelnen Blätter hat den Text nicht diplomatisch genau und zum Theil fälsch niedergegeben. Ich füge — zu etwaiger Vergiechung mit audern Exemplaren — eine genane Beschreibung der Blätter in dem Exemplaren unserer Konigl. Bibliethek hinzu. Leider fehlen in diesem an den Blättern 38, 39 und 40 ersessen Statek.

Die Wasserzeichen des Papiers in unserem Exemplare siehe im Anhange sub Nº 1, a und b.

Batt 1 (1°), mit Signater A, ohne Wasserziehen. Während sich auf den andern links stehneden Biltiter beiter den beisen schaumlen Studies, sollech den intitteen Haupterzeilnung von der zuei Nebenverstellungen schriden, als Füllung der danelbat ampehrechten Breiteke innner ein Kreis findet, ist auf diesem Biltite die Füllung ein Stern. [An dem rechter Bande dieses Biltites fieldt im nussen Excappier ein schausler Stürfell. [Vergl. die Nebelblong I.

| Die Verauchung Een's durch<br>die Schlunge. | Die Verkändigung Mariue.            | Gideon and das Zeichen de<br>Vliessen.       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vipera vim pdit:<br>sine vi pariète puella  |                                     | Rore madet vellus<br>p via sit' arida tellus |
| Vie                                         | ne salutat': insusta manea gravidar | mr.                                          |

#### Blatt 2 (33), mit Signatur b, Wasserzeichen I. a.

| Gott erzeheiut dem Moses im<br>feurigen Busch.    | Die Geburt Christi. | Die Ruthe Auron's bliek<br>Hie estra more ; pdu- |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Lucet et ignesoit : sed no<br>rubus igne calescit |                     | cit virgula florem                               |

Abeq dolore paris virgo maria maris.

#### Blatt 3 (34), mit Signatur c, ohne Wasserzeichen.

| Abner kount zu David nach<br>Hebron.            | Die heiligen drei Könige.           | Dir Königin von Saba komut<br>zu Salomo.        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plebs notat h' gentes<br>cristo jugi cupientes. |                                     | Hee typate gets : notat<br>ad crists venientem. |
| C                                               | ristus adorat' suru thys mirra loca | e.                                              |

<sup>\*)</sup> Die in Klammern beigefügten Zahlen sind die der in unserm Exemplare meletens falsch gebundenen Blütter.

#### Blatt 4 (37), mit Signatur d, mit Wasserzeichen 1, a.

Die Darstellung der Erstgeburt im Tempel. Hic presentatur, pt9 prior at redimatur.

Die Durstellung Christi im Tempel.

Hanna weiht ihren Sohn Samuel dem Herrn. Oblatum x\* samuel te denotat istu.

Virgo libans x<sup>m</sup> symeonis recipit istum.

#### Blatt 5 (38), mit Signatur e, Wasserzeichen 1, a.

Brberea schiekt ihren Sohn Jokob zu Laban. Liquit tecta pris jacob formidle ffis.

Die Flucht worh Argypten.

Michol rettet den David. p mycoł david saul insidias sibi cavit.

Herodis dira x\* paer effugit iram

#### Blatt 6 (35), mit Signatur f. ohne Wasserzeichen.

Moses vernichtet das goldene Kalb. p moyeem sacrů triť vituli simulacen

Dagon's Sturz vor der Bun-Vor dem Christkinde stürzen die Gitzenbilder in Aegypten. deslade. Archa repentine fit dago causa ruine.

Ydols pite xpo cecidé repente.

Isti pro cristo mado telluntur ab isto.

#### Blatt 7 (36), mit Signatur g, Wasserzeichen 1, b.

Saul lässt durch Doeg die Priester tödten. Saul ant david : xioe důi nece stravit.

Der Bethlehemitische Kinder-Athalja ermordet die königmord, lichen Nachkoumen im House Juda, aber Joseba rettet den Joas.

Uno sublato stirps est data regia furto.

#### Blatt 8 (39), mit Signatur h, ohne Wasserzeichen.

David fragt den Herrn nach Saul's Tode, ob er zurückkehren soll. Ad patria david deforte saul remeavit.

Die Rückkehr der heil. Fo-Jocob's Rückkehr. milie ous Acgypten. Formidat frem jacob ardet vise' patrem.

Ad loca scs regit' ihesus egiptom recedit. Die Taufe Christi im Jordan,

#### Blatt 9 (40), mit Signatur 1, ohne Wasserzeichen.

Der Durchgang durch das rothe Meer. Hostes mergütur per maris iter gradiütur.

Die Kundschafter mit der Tranbe. Flume trasitur et (pa) tria mellis aditu(r)

Do baptient' x' baptisms sacratur.

#### Blatt 10 (2), mit Signatur k, Wasserzeichen 1, a.

Esan verknaft seine Erstgeburt.

Let? ob ardore ap'û male plit koncrem

Adam und Era von der Schlange rersucht, Serpés vicit adá veti(-) ta sibi sugeret escà

Crista tëptavit sathas ut en suparet.

#### Blatt 11 (3), mit Signatur 1, Wasserzeichen 1, a.

Elias erweckt den Sohn der Wittne zu Zarpath. Est vidue natus p helya vivificatus Die Auferweckung des Lazurus. Elisa erweckt den Sohn der Sumamitin. p tua dona deus vită dedit huic helisous

Per te fit criste rediviv9 lezaras iste.

#### Blatt 12 (4), mit Signatur m, ohne Wasserzeichen.

Vor Abraham erarheinen die drei Engel im Haine Manner. Tres steplatur ubbla nolü veneratur. Die Verklärung Christi.

Die drei Münner im fenrigen Ofen. Pundit' en isti gentill gPu x'

Ecce dei nata cernat tres glorificata.

#### Blatt 18 (5), mit Signatur n, ohne Wasserzeichen.

David's Rese vor Nathon. Vocc nath tactus rex press corrigit act9 Die büssende Magdalena.

Aaron bittet den Moses für seine mit dem Anssats bestrafte Schwester. Hec lep ten: penn fit mida renets.

Hae a pecis : absolvit fone bonitatis.

#### Blatt 14 (21), mit Signatur o. Wasserzeichen 1. a.

Duvid, mit dem Haupte des Goliath, seird von den Weibern festlich empfangen. Hoose q' stravit : lau(-) datur enruse david. Christi Eineug in Jerusalem.

Die Söhne der Propheten kommen dem Elisa entgegen. GPa nata dei ti<sup>\*</sup> avenit h<sup>\*</sup> holysei

Carme hebreorů te laudat xpe bonog.

#### Blatt 15 (22), mit Signatur p, Wasserzeichen 1. a.

Darius befiehlt dem Eora, den Tempel wieder aufzubauen. Templü müdari jubet h' et festa vocari Christus treibt die Künfer und Verkäufer aus dem Tempel. Judas Maccabeus reiniget den Tempel, Et wa sea de9 mûdare studet machube9

Cristus vendentes teplo repellit ementes.

12

#### Blatt 16 (23), mit Signatur q, ohne Wasserzeichen.

Jaseph's Brüder schicken den Boten mit Joseph's Rock zu Jarob. Turba maligur Fin

puer notatur.

Abadon wiegelt das Volk gegen seinen Vater auf. Nititur in für pris ples welernts.

Joseph wird au Potiphar verkauft. Covert h' xpo qi qi puero fit in isto.

In mortem cristi aspirant ssil' isti.

#### Blatt 17 (24), mit Signatur r, ohne Wasserzeichen.

| Joseph wird von seinen Brii-<br>dern verkauft. | Judas verkauft Christum. |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Te siğt eristü : juvenis                       |                          |

Qui crista vendis judas ad tartara tedis.

#### Blatt 18 (25), mit Signatur s, Wasserzeichen 1, a.

| Melchisedek bringt dem Abra-<br>hom Brod mid Wein entgegen. | Das heilige Abendmahl. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Suč notát cristi: q                                         |                        |

Dax Manua füllt von Himmel. Se tenet 1 manib9 se cibst ipe cib9

Rex sedet in cena t'ha esetus duodena.

#### Blatt 19 (26), mit Signatur t, Wasserzeichen 1, a.

(In der, die linke Nebenvorstellung von der mittleren Hauptvorstellung scheidenden Säule fehlen hier wie auf den Blättern: 20, 21, 22 und 34 die Schattenlinien.)

Micha redet zu Ahab das Chri. Wort des Herrn und wird festgenommen. Mychok cedüt: "phi"

Christus begiebt sich in den Garten Gethsemaue. Elisa verklindet dem Joran die Flucht der Syrer, und der Ritter Jorani's wird im Thore serverten, pmit's apl'o: no credes h' helvaso.

Gethsemane trasit ih's inde suis valedicit.

#### Blatt 20 (27), mit Signatur v, ohne Wasserzeichen.

Die thöriehten Jungfrauen werden von den Tenfeln ergriffen, virgsb9 fatuis auf tur spes data graris.

qui male credut

Die Schaar, welche Christian gefangen nehmen will, stürzt vor ihm, als er sich zu erkennen giebt, zu Boden, Lucifer's Fall. Serpés antiq<sup>9</sup> creidit de sede r'pnis<sup>9</sup>

Nút sic petrati crista captare pati.

#### Blatt 21 (28), mit Signatur .a., ohne Wasserzeichen.

Jacob ersticht den Abner. Alloquur blanda (sic!) : joah huc pinitus nephade Judan verräth Christum durch einen Kuns. Tryphon's Verrath.
verba gerës blanda
pat ama t'phog nephada.

p pace criste thit hys to pditor isto.

Blatt 22 (29), mit Signatur . b., Wasserzeichen I. a.

Lubel sucht den Elias zu Christus vor Pilatus. Die Babylauier trackten den Louiel zu lädten.

Feta trux istä : dapaat Gene h' crudel' : facit

sie spia cristum in nortem danielis.

Et fera plebs ausa dapnare ih'm sine causs.

#### Blatt 28 (30), mit Signatur . c., ohne Wasserzeichen.

Ham spottet acines Vaters

Christus wird cerspottet.

Die Kinder zu Bethet rerspotten den Elsen.

Nada verelen widt (sie!): pris
da ebs unde ridet.

dersores belysal.

p nob' criste: pbrů pateris pie triste.

#### Blatt 24 (31), mit Signatur .d., Wasserzeichen 1, a.

Loue trägt selbat das Ildz zu wieder Opferung. Läg ferens crisie: to päig paer site.

Christus trägt das Kernz.
Die Wiltee zu Zarpath trägt zwei Skiede Holz fin Form Läg ferens crisie: to
Miscies a't sig : c'ex

Fert crue' le liga : xps reputta sibi diga.

#### Blatt 25 (32), mit Signatur .e., Wasserzeichen 1.a.

Die Opferung Isaac's. Signate x\*: puera pr molat ista. Christus am Kreuz, zu seinen Füssen Marin. Die Aufrichtung der ehernen Schlauge. leti curät': serpéte du speculantur.

h' vidue duo lig

Eruit a tristi : barat' : nos passio xpi

#### Blatt 26 (6), mit Signatur .f., ohne Wasserzeichen.

Die Erschaffung der Een. Femia prima viri: de costa cepit oriri. Christus am Kreuz mit der Seitemwunde, zur Seite kuierud der Kriegekurcht wit dem Spert.

Moorn schlägt Wasser auss dem Felnen.

Est mocrameta : cristi das pol fluotem.

De cristo muda : cu saguine pfluit unda

Blatt 27 (7), mit Signatur .g., Wasserzeichen 1, a.

Joseph wird von seinen Briidern in die Grube geworfen. Hac 1 cyst'nä: detro(-) ditur iste veternä Die Grabbegung Christi.

Jonus wird aus dem Schiffe
in's Merr geworfen.

Jonus glutic
tame illen? reperic.

Mirra editor : et ab hys cristus sepelit?.

14

Blatt 28 (8), mit Signatur . h., ohne Wasserzeichen.

David hauet dem Goliath das Haupt ab. Signas to criste: golya sterit inte. Christus sprengt die Pfortes der Hölle. Simson cravirge den Löseen. Ut vis saparis destruxit ora leonis.

Fit cristi merte, barat' destruccio porte,

Blatt 29 (9), mit Signatur .1., shne Wasserzeichen.

Simme trägt die Thorflägel Christi Auferstehung. von Gaza fort.

Jonas wird vom Fische wieder ausgeworfen.

De tumulo x\*: surgés te denotat iste

Obsess<sup>6</sup> torbis : sapson
valvas tulit urbis
Que saxú texit hūges tumulu ibs exit.

Blatt 80 (10), mit Signatur . k., Wasserzeichen 1, a.

Ruben sucht seinen Bruder Joseph in der Grube. Rube sublatü : puerü timet ée necatum Die Frauen suchen Christum
im Grabe.

Die Tochter Zion sucht ihren
Bräutigam.
hee pia vota gerit

dù spòsum sedula qrit Q' vivas criste : certù docet agelus iste.

Blatt 31 (11), mit Signatur .1., ohne Wasserzeichen.

Der König lässt den Daniel nus der Löscengrube ziehen. Rex jocadat hae ut viva speculat

Christus erscheint der Maria Magdalena. Dir Tochter Zion findet ihren Bräutigam. Spöno quito fruit' ja spöna cupita (sic!)

Te mostras pia : solare criste mariam.

Blatt 32 (12), mit Signatur .m., Wasserzeichen 1, s.

Joseph giebt sich seinen Brü- Christus erscheint seinen

dern zu erkennen. Quos vexit pilem bladit fratrib9 ide. Jüngern.

Die Rückkehr des verlornen Sohnes. Flens aplexat' : natü pr ne recreatur.

Hys ih's apparet : surgety gi's claret.

Blatt 33 (13), mit Signatur n, ohne Wasserzeichen.

Der Engel redet mit Gideon. Augel9 hortat<sup>3</sup> ne q'd gode6 verentur Der ungläubige Thomas.

Jacob ringet mit dem Engel. Ihrl' est diet9 luetas jacob būdietus.

Des Elias Himmelfahrt. Celit9 effectus helia

per aèra vectus

Blatt 34 (14), mit Signatur o, Wasserzeichen 1. a.

Gott nimmt den Henoch zu nich.

Enoch traslat9 celestib9 e sociat9 Die Himmelfahrt Christi.

Ses seog cristus petit astra polog.

Te pris criste, palpari se dat ut iste,

#### Blatt 85 (15), mit Signatur .p., ohne Wasserzeichen

|                                                                                                                                                           | .,                                  |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Herr kommt im Feuer<br>kerab auf den Berg Sinai,<br>und Mosse empfainst die Ge-<br>setzestafein.<br>Est lex di'ms: moyni<br>data virtice (sic!) syna. | Das heilige Pfingstfest.            | Das Braudopfer des Elias<br>seird com Feser des Berru<br>counchet.<br>Celica flama venit<br>et pleb' pectoro lenit |
| Pee                                                                                                                                                       | tera verog r'plet almú pneuma vi    | rog.                                                                                                               |
| Blatt 36 (16), mit Signs                                                                                                                                  | tur .q., ohne Wasserzeichen.        |                                                                                                                    |
| Salomo lässt seine Mutter<br>Bathueba zu neiner Rechten<br>sitzen.<br>Ingressam mrem : salo<br>sibi collocat istam                                        | Die Krönung der Muria.              | Absaver krisst die Estker.<br>Host ut ingredit : et<br>assuverum verstur.                                          |
| '/                                                                                                                                                        | boumedo piam : verarę xpe marit     |                                                                                                                    |
| Blatt 87 (17), mit Signa                                                                                                                                  | tur r, ohno Wasserzeichen.          |                                                                                                                    |
| Das Urthril Salomo's.<br>Dient nüe juste<br>dad <sup>9</sup> niri puer iste                                                                               | Das jüngste Gericht.                | Duvid struft des Boten von<br>SauFs Tode.<br>Ob dimi cristi : sie<br>david judicat intsi                           |
| Judico (                                                                                                                                                  | sic!) dapnados reprobes sil' ateg n |                                                                                                                    |
| · ·                                                                                                                                                       |                                     | •                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                     | Bibliothek nur noch oben links der<br>g — "die Rotte Kornh wird vom                                                |
| Von Blatt 89 (19), mit<br>Nebeuvorstellung erhalten:                                                                                                      | dem noch zu sehenden Wasse          | erzeichen 1, a, ist nur die rechte                                                                                 |
|                                                                                                                                                           |                                     | Jacob sieht im Traum die<br>Himmelsleiter,                                                                         |
|                                                                                                                                                           |                                     | Angel9 6 vinus<br>Jacob t h° valde gavis9                                                                          |
|                                                                                                                                                           | re veD.                             |                                                                                                                    |
| Von Blatt 40 (20), ist i                                                                                                                                  | n unserm Exemplare nur die li       | nke Nebenvorstellung erhalten:                                                                                     |
| Die Tochter Zion wird von<br>dem Bräutigam gekrönt.<br>Lans ale vere : spösü                                                                              |                                     |                                                                                                                    |
| bū stri (sic!) h'ere.                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                    |
| Ť                                                                                                                                                         | te gaudet                           | :                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                    |

#### Nº 2.

# SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS

#### DER HEILSSPIEGEL.

Der Heilsspiegel ist eine Umarbeitung, eine Erweiterung der Armenbibel und enthalt die typologische Darstellung und Geschichte des Sündenfalls und der Erlötung des Menschengeschlechts, deren Stuff der Verfüsser aus dem alleu und neuen Technunger, aus der griechten und lateinischen Lätterstart, in ablat mas den Lerweiden und Urbertürgungen wierer Zeit zweishaft hat.

Der Text ist in eben so rieb Capitel getscht, als neut-stausstiffen Ensphilder sind. Judes Capitel bildet 4 State; das entsis des Ensphitches aus Arctist door Urfald, Trype; die 3 medern sind dankt verandte Gepentatels, die Gegenkliche, Antitype. So stellt z. R. (B. 55 med 56) der Typas die Anterfenkung Urchit ver, die Christi Anteriology urcher verbendenden Antitype bilder die Darschilangen: 1) Simmes, der die There von Gran furtratet, 2) Jenus, der aus dem Bande der Fisches berredoment, auch 30 die Erbaume Ses Schomosischer Tomeste.

Der Text ist in latefnischer gereimter Preus geschrieben, wobei sich der Verfasser weder an Vermass nech an Quantitäst der Sylben gebande hat; es ist nur Rücksicht auf den Reim, der nuber von grossem Beichthum ist, und auf den tonischen Accent genommen, welcher meistens auf die vorlette Sylbe des Schlausserters fallt. Vergl. z. B. die beiden entere Zeilen des Prology:

Prohemium cujusdam incipit nove compilationis

Cujus nousen et titulus est speculum humane salvacionis.

Der Heilsupiegel war eine der bekanntesten und beliebtesten Schriften der damaligen Zeit, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und durch häufige Copien vervielfältigt.

Nach Heisecken i) solf die Meter Handerdrift des Specialus in Wies dem XII. Jahrundert angeloren; sich and Denis ("Oldien NSS Thete Bladisch Palis Vinidober") pitst dies von Heisecken geschens MSt inicht über das XIV. Jahrundert himan. Auch beruft sich der Verfauer deneuben auf die Hinter. schalart. des Petrus Comenter († 1183), die Legends Santeirum des Jacob, de Vorngibe († 1283), mal erwähnt den belligen Franciscus v. Ausli († 1226), wennu beruropsk, dass der Ursprang des Heisepiegels nicht bis mm XII. Jahrundert binanfrichen kann. Die Werk wird im XIV. Jahrundert von dasm bieher unbekannt gehörbern Schriftlichet verfaust sein.

v. Beineckeu, Idée gener, etc. 1771, St. p. 468: "Le plus ancies MSt. que j'ai va, use parait étre du donnières siècle, et quelques citationa, que je trouve dans l'ouvrage, semblent indiquer le même ège."

Mehrere Handschriften tragen das Datum von 1324, welches vielleicht mech das der Abfassung ist 1); so zwei Hundschriften zu Paris, von desen die eine beginnt: "Inripit probenimm equadam nove compilationis edite sub anno Domini N° COO" XXIV°, nomen vero anctoris hunilitate siletur, sed titulus sire nomen operis est SPECULUM HUMNAKE SALVATIONIS.\*

Jehan Mield, welder das Speculum 1449 in franzische Pross übersetze (MS d. Iniori. Bibl. in Paris), schreibt das Ofiquial der Vincentius Bellexensie, sem Verläuser des bekanntes. Speculum quadripartitium \* P. za. da dieser aber 1256 — oder nach einigen Beigeraphen 1264 — atsch, varare mehrer der im Heilspeigel eitliries Schrifteller Zeitgensome deuselben und die Legunds des Jacob, de Veragins wurde erst nach denne Tode in Frankrich behannt. Nach Morenna \* P. soill der Beseideitiner-Minch Jehannes in der Abtei St.-Ulrich zu Augsbarg im XIV. Jahrhundert der Verfanzer seit; nach Beisecken aber var dieser auf der Urbeiter dess Inteinisch-dentichen Ausgen. Ausberr — wie Sofebely mit Jehn Inglis — zehlunes als Auster den Speculum einem gereisen Comrad vos Altziehe (Gennadie de Altzeit), an, welcher um 1370 bilbit, em dittutten ihn Annahen auf die Stelle bei Jeh. Triftennise: De serigioritien ecclesiastich, Golou, Questell, 1546, 4°, p. 267; Connadie de Altzeit sophen Megentische dieserski in Platifant n. . erziepit utterge stelp queralm pracetars opsecula, quibas nonens samn notificarit. E quibas extat volumes vereibns et rhythnie pulcher varietate despirate, des anceitienna et perissiona De queritrice Mira, et redespitione genant humani, persenstatum Figurarum opus, Be. I. Claruit circa temporn Caroli IV. Imperatoris anno-bemini 1870; — \*

Aus der Admilitäbeit des Style und des Schnittes der Bijder und aus der Admilitäbeit der Type in der Bilder Deaperum orden syscemba hanna. Nur, icht zu schliessen, dass beide nicht wit von eitaneder Begen. Der eiderkrindliche Ursprung zuch dieses so kaussent selbsem vylegzpablichem Warkes, auf wichels der Hallender des Hingsbeinsich der Friedrich Erfelbnig in berügen Ansicht under der Text in dieser Statt gehartet sein 1420, der gestatents 1430–390. Nurch der entgegenstehnten Ansicht under der Druck geharte fallen, und Schumann setzt denselbne um 1450, wo die Typographie in Matin ihren Admig sahlen.

Es existiren von diesem Worke 4 Ausgaben, 2 mit lateinischem nad 2 mit bolizefischem Text, in welchen allen die Abbildungen von einertie Hotzatchem alt dem Erbeit von der Sent Jenne der Ausgaben der Text darenter aber in der einen lateinischen Ausgabe (reepf. A.) besonders mit beweglichen Lettern und ebzanzen Purchterben ütlisch der Pressen, in der andere lateinischen Ausgabe (verg. B.) mar zum Theil mit beweglichen Lettern, — in beiden aber anch, wie in der Biblis Panperum und der Am nereinfelt (regr. M. S. B), um er diener Stute der Papiers gedrecht kilt.

Die vellständige Ausgabe besteht aus 63 Blittern; die ersten 5 Blitter bilden der Prolog, die folgenden 58 Blitter haben des dem Texte jedeman die für jeze dei vorreiffich geschiente und geschnittene Abbildung aus dem alten und neuem Tortamente, zuweilen auch — wie schen vorhin bemerkt — aus der Profugseskielden, und ist am Bode des danz gebörigen Texten stets bemerkt, weber zu genoemenen sind. Diese Blitzhehlüt beträchte jedemal am 2 neuen einsader sich befindlichen, durch eine State von einander getrensten Abbildungen, in einer geültsichen Binnahung. Unter jeder Abbildung sicht ein kalentijnden Unterheifft, wiede die Vorstellung orklist.

<sup>1)</sup> Vergl. Brunet, Manuel &c. V, p. 176.

<sup>2)</sup> Vergl. unter den typographischen Incunabeln No. 120

<sup>2)</sup> Meerman: Origines typogr. I, 101.

Unsere Königl. Bibliothek besitzt die beiden lateinischen Ausgaben:

#### Die erste lateinische Ausgabe <sup>1</sup>).

In dieser ist der Text unter den Helzschnitten durchgehends mit beweglichen Lettern in schwarzer mit Oel getränkter Farbe mittelst der Presse gedruckt.

Nich Heinschen und Falkenstein sitze diese Ausgabe die zweite, jeloch nach Ebert, Braust. Odler, Schloby, A. it sie siel die erste anzumbanne. Sie ist auch weit selberer, als die ansform Anageben, und es existiern ven ihr anneer in namerer Kuigil. Bibliothek zur noch bekannte Kausplare nat dem Statistanse un Haarten, in den Kuiserlichen Bibliotheken zu Paris und Wien 5), and (auch Ebert) in der Bibliothek eines Herrer zu Halthens in Bibliothek.

Unser — beider desetets — Exemplar dieser Ansgabe besteht am 46 Blattern. Es sehlen die deri ersten Blatter der Verrede ?) und die 14 Blatter: 29 bis 43 in massers raeiten Ansgabe (vergt. B). — Die Blatter: 37, 38, 39 and 40 sind in unsersa Exemplare falseh gebunden and gebören rasischen die Bl. 32 und 33.

Die Wasserzeichen des Papiers in dieser Ausgabe siehe im Anhange unter No. 2, A. Blatt 5 der Verrode hat das Wasserzeichen No. 2, A. b.

Die noch in der Umrahnung der Helazehnitte befindlichen, gleichfalls zylographischen Unterschriften — bei Heinecken (Nacht. von Künstlern und Kunstsachen, 11, p. 223 sqq.) zum Theil falsch und nicht diplematisch genau wiedergegeben — sind felgende:

Blatt I, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, u:

Casus luciferi | di cavit hotes ad ymagtes t silitudes sus.

Blatt 2. ehne Wasserzeichen:

de oni ligno padisi comedetis | net ç motemi îs este sid di scietes bort mait.

Blatt 3, mit dem Wasserzeichen Ne. 2, A.a: mulier decepit virû ut seeû comederet | angel9 expulit cos de padiso gladio ignito.

Blatt 4, mit dem Wasserzeichen Ne. 2, A, a:

hic ada opatur tra in sud'e voltas sui | archa noc. Blatt 5, chue Wasserzeichen:

bic anticiatur ortus marie I rex astraces minbile vidit semunit.

Blatt 6, ehne Wasserzeichen:

ortus conclusus fons signatus | baltann praciavit ortă marie 1 stella. Blatt 7, mit dem Wasserzeichen Ne. 3, A, a:

nativitas gl'osc virgis marie | egredictur vga de radice yesse.

Blatt 8, ohne Wasserzeichen:

clausa porta siğt btám viginé mariā | templū salomõis siğt btám mariā. Blatt 9, mit dem Wasserzeichen Ne. 2, A. a:

Maria est dño in templo | Mensa aurea in sabralo oblă e in teplo solia.

Blatt 10, mit dem Wasserzeichen Ne. 2, A, a: Jepte obtolit filia sua dño | Regta pung otoplabat' patria sua 1 orto suspési".

<sup>1)</sup> Zesamwergebunden mit der Riblis Paugerun.
1) Dies Kampiler zes La Wallier werd für die Kaiserk. Bibl. in Wies angehauft für 1800 fr.
3) Die beiden letten Biltter der Vorrede sind in unserm Exemplace überblich an das Ende gebenden und bilden die 18,4 den 44 de.

Blatt 11, ohne Wasserzeichen:

Hic vgo maria desponsatur joseph | Hic zara desponsatur thobic mtori.

Blatt 12, ohne Wasserzeichen: Hec turris dea baris sigt maria | Hec turris david de q pedebat mille clypei.

Blatt 18, ohne Wasserzeichen: Hic anticiatur ihi p agelti vigini marie | Dis apparuit moysi in rubo ardenti.

Blatt 14, ohne Wasserneichen

Vell9 gedeoss xpleta e tra sicca mapente | Rebecca nucio abrabe pota tribuebat. Blatt 15, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Nativitas dži nri ihu xpristi | Pinc'na pharaonis vidit | sopnis vinea. Blatt 16, mit dem Wasserzeichen No. 2, A. a.

Vga aaron floruit at natura vitute dina | Sibilla vidit vigine cu puero. Blatt 17, mit dem Wasserzeichen No. 2, A. a:

Tree magi adorant puera en muneribus | Tree magi viderat nova stella in oriente. Blatt 18, ohne Wasserzeichen:

Tres fortes attulerut david riri num de cist'na 1 Thronus salomonis.

Blatt 19, mit dem Wasserzeichen No. 2, A. a: Maria obtalit fiitt sut in templo | Archa testamenti significat mariam.

Blatt 20, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Candelahrti tépli salomote ! Puer samuel oblatus est disc.

Blatt 21, ohne Wasserzeichen:

Osa ydola corruerut strate ibū in egiptū J Egiptii fecerūt ymagine vigas cū puero. Blatt 22, mit dem Wasserzeichen No. 2, A. a: Moyaca pjecit c'ona pharaonia t fregit | Nabugō vidit statua grande 1 sapno.

Blatt 28, ohne Wasserzeichen: Jhesus baptisatus é a joh'e in jordano | Mare eneŭ 1 qº igressari 1 tëplû lavabitur.

Blatt 24, ohne Wasserzeichen; Naaru lepros9 septies et nudatus est | Jordanis siccat9 e in trasitu filioq dei.

Blatt 25, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a: Cristus tripliciter fuit tentatus a dvabolo I Daniel destruxit bel et int'fecit dracone. Blatt 26, ohne Wasserneichen:

David supavit goliam philistett | David int'fecit urst et leonem.

Blatt 27, ohne Wasserzeichen: Magdalena penituit in domo symonis | Manasses egit pniam in captivitate.

Blatt 28, ohne Wasserzeichen: Paterfamilias filit pdigti suscepit | David de adulte'in redargut9 penitsit. -

Nun fehlen in unserm Exemplare dieser Ausgabe 14 Blatter, welche aber in unserm Exemplace der andern Ausgabe vorhanden sind. Vergl. B. die Blätter 29 bis 43.

Blatt 48 (in unserm Ex. Bl. 29), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a: Cristus bajulavit crucem suam | Ysasc ligna portat p sua imolatione.

Blatt 44 (in nuserm Ex. Bl. 30), mit dem Wasserzeichen No. 2. A. b:

Exploratores uvam in vecte portant I Heres vince piectus e ex vinca t intYect? e.

[Diese Unterschrift ist vom Formschneider verkehrt gesetzt: Heres vince &c. gehört unter die erste Abhildung, und Exploratores uvam &c. unter die zweite.]

Blatt 45 (in uns. Ex. Bl. 31), mit dem Wasserzeicheu No. 2, A, h: xpus crucifixus morte sun figuris pdixit | Invetores artis ffarie et melodiaru.

Blatt 46 (in nns. Ex. Bl. 32), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b:

Yasias ph'a dividitur cu sarva lignes | Rex moab molavit filiu sup muru.

Blatt 47 (in uns. Ex. Bl. 37), ohne Wasserzeichen:

Cristus pendens in cruce | Nabugodonosor in sopnio vidit arbore.

Blatt 48 (in ums. Ex. Bl. 38), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, h:

Rex codrus dedit se ijim in exiciù p suis | Eleaser zoodes elephante ab ijo ognes? e.

Blatt 49 (in uns. Ex. Bl. 39), ohne Wasserzeichen:
Delor marje de filio / Jacob deflet filiu auf joseph.

Blatt 50 (in uns. Ex. Bl. 40), ohne Wasserzeichen:

Prothoplausti luxerut nece abel | Noemy flet mortem filioru.

Blatt 51 (in uns. Ex. Bl. 33), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b: Hora apletorii datur sepulture | David flevit sup exequias abner.

Blatt 52 (in uns. Ex. Bl. 34), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b:

Joseph missus in cisternam | Jonas a cete devoratus.

Blatt 53 (in uns. Ex. Bl. 35), ohne Wasserzeichen;

Sû pres liberantur de inferno | Israhel liberatio a pharaone.

Blatt 54 (in uns. Ex. Bl. 36), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, c: Liberatio abraha de yr caldeoru | Liberatio loth a sedemis.

Blatt 55 (in uns. Ex. Bl. 41), ohne Wasserzeichen:

Resurrectio diti nëi ihu xëi | Sampson tulit portas gase.

Blatt 56 (in uns. Ex. Bl. 42), ohne Wasserzeichen:

Exitus jone de ventre ceti | Lapis repbatus fes é in caput aguli. Blatt 57 (in uns. Ex. Bl. 43), ohne Wasserzeichen:

Extrema judicia | Nobilis reversus ex loginqs fecit rone.

Blatt 58 (in una. Ex. Bl. 44), ohne Wasserzeichen;

# Regnū celorā sele decē virginibus | Manus dži acripsit in pariete. B. Die zweite lateinische Ausgabe 1).

Diese unterschiefet sich von der verbergehaufen Anugabe — bei ganz gleichen Abbildungen und Vertresserfen – denkruft, dass der Text unter den Abbildungen auf den 20 Bilduren; 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 46 und 55 zylegraphinch, in die Holzidati mit desprechaties sind, sahrend die 5 Bildure der Verrebe und der Text der derigen Elletre mittellst der Presse mit beseglichen Lettern gebruckt sind. Aussenden inden sich hier einzelne Abbrevinterne der ersten Ausgabe aufgelost und einige ertheprajheiche Fehler derselben rechneuert, — en Zeugniss für das signette Pischelmen dieser Ausgabe. Auch keunt man von hir mehrere Exemplare, als von der ersten; ausser aussern Exemplare noch 9: in Paris, Muschen, Berlin, Aussterlauf (Vere). Eber, Bibliege, Lex. z. 218727.

In unserm Exemplare fehlen 2 Blätter, nämlich Blätt 19 der vorigen Ausgabe, an dessen

<sup>1)</sup> Diese Ausgabe ist im Jahre 1840 — zunammen mit den Incunabeln No. 14, 15, 208 und 219 — von dem damaligen bleeigen Oberbibliothekar Dr. Pertz für den so geringen Preis von 6 Louisd'er angekanft werden.

Stelle hier noch einmal Blatt 15 folgt, welches doppelt vorhanden ist, und Blatt 24 der vorigen Ausgabe, au dessen Stelle sich hier noch einmal das gleichfalls doppelt vorhandene Blatt 28 findet 1).

Die Wasserzeichen des Papiers in diesem Exemplare siehe im Anhange unter No. 2, B. Unser Exemplar beginnt mit der vollständigen Vorrede, Blätter 1 bis 5. Die Blätter 4 und 5 der Vorrede haben das Wasserzeichen No. 2, B, s.

Der Text der Unterschriften nuter den Abhildungen auf den 14 in der vorigen Ausgabe fohlenden, aber in dieser vorhandenen Blättern lautet:

#### Blatt 29:

Cristus flevit super civitatem ihrl'm | Jeromius lamentabatur sup ihrl'm.

#### Blatt 80:

David susceptus est cu laudibus | Helyodorus flagellabatur.

Blatt 81: Cristus maducat pascha cu discipl'is suis | Manna datur filiis isrl' in deserto.

#### Blatt 82:

Judei manducaveřt agnů paschalé | Melchisedeth (sie!) optulit ab'he pané t vinu.

#### Cristus patravit hostes suos unico verbo | Sapson patravit mille cu madibl'a asini.

Blatt 84: Sanger occidit sexcentos viros cu vom'e | David occid! octingêtos viros cu petu suo.

Blatt 85:

#### Cristus dolose traditus | Joab intfecit fim suu amasam.

Blatt 86:

#### Rex sun! rddidit david malt p bomo (sic!) | Cayın (sic!) colose (sic!) int'fecit f'em sun abel.

Blatt 87: Cristus fuit velatus osputus t colophisat9 | Hur vir marie suffocat9 sput9 judeog.

#### Blatt 98:

Că de'isit prem sut nor t alii ei odolebant | Philistei sampsont exceentes deriseunt.

Jbesus ad colupna ligatus é et flagellatus | Achior ligat9 e ad rhoré (sic!) a servis holofeë.

Lameth ostrigit' a mal' suis uxeribus | Job flagellabat' a demone et ab uxere. Blatt 41: Cristus co'natur spinea corona | Cócubia ipius co'na r'gr acceptă sibi ipi spesuit.

#### Blatt 48:

Stmey maledicit david | Rex amon debonestavit núcios david.

#### Die Blätter: 6, 7, 10 und 46 haben das Wasserzeichen No. 2, B. a.

Die Blätter: 13, 16, 17 und 21 haben das Wasserzeichen No. 2, B,b.

#### Die Blätter: 12, 31, 41, 49, 50 nud 54 haben das Wasserzeichen No. 2, B.c.

Die Blatter: 11 und 53 haben das Wasserzeichen No. 2, B, d.

Die Blatter: 28, 34, 35 nud 56 haben das Wasserzeichen No. 2, B.e mit dem Krenze, die Blatter: 23, 25, 28 h, 29, 32, 33 und 44 dasselbe Wasserzeichen ohne das Kreuz.

Das Blatt: 58 hat das Wasserzeichen No. 2, B. f.

i) Sollten irgendwo nofallig die heiden in unserm Exemplare feblenden litätter nich doppett finden und die bei uns doppelt verhandenen Blatter feblen, so wire ein Austaunch sehr würschenswertb.

#### Nº 3.

# ARS MORIENDI

#### DIE KUNST ZU STERBEN D.

And dieses seltene Buch gehört unter die erstem Producte bet sylsegraphischem Knust mei sie vielfalch therarbeitets und in einer Merge von späteren typographischem Drucken bekanntes Werk. Keines der zylsegraphischem Bucher ist so oft wisderholt, wobei das höllundische Original zum Vorbilde dieute: man Iount gegen 30 Ausgaben, darunter mehrere in deutscher, englischer und franzüsischer Sonzule.

Das vollstandigs Werk besteht am 24, auch — wie bei der Bälls Paup, und dem Speenl, ben, sit.— aur auf danz Seits pelegraphiech, mit dem Beiber gedruckte Bältzen, anteile aus 2 Bättern Verrebe, 11 Bi. mit Athöhinagen mel 11 Bi. mit Text, und behandelt in Forme diese Büllege zwiecher Breich und Engels an dem Langer eines Setterehan die Gegenstande des Glüssber, der Taugenba und Laster. Beide Theile nuchen die Soele des Sterbenden die greinbare, Breich Beider Fangels und Laster. Beide Theile nuchen die Soele des Sterbenden für sich m gegeinnen, Die Engelsungen der Paugel wir der Fangel wie der Fangel wir der Fangel sied der Handel sied der Sterbenden für sich mit Bilde sebbt darzugebeil. Der eigenütliche Text aber, welcher eine Anweisung um Stiftgeteben entlaht, int aft besondern Tafells, webeit immer dem Bährfelbe neuerheitenben massen, dieserschitten.

Falkenstein P, halt den Matthius von Krakan (oder vielmehr von Krokov, zuletzt Bischof von Worms) für den Verfüsser, diessen bekanntes Werk P, auch vielleicht die Idee dazu gegeben hat; jedoch die Amführung ist verschieden. Das Work des Matthius von Krekov ist nur eine Sammlung von Gebeten und Meditationen.

Cheer des Urbeber dieses alten xyberrajheiden Denhands sind die Meinangen der Bhliegrajhen sehr verschieden. Palmer (dien. Hist. of Printing, 1733, 4°, p. 52) sehrubt diesesche dem Johann Part von Rinter, — Glement (Bhl. car. II. p. 146 unser Recupitar) dem William Októn, — Mattaire (Annal, typegr. I. 1959) and Koning (Verhandel errer d. comprong &c. der bederlaktunst, Harden 1816, p. 169 dem Lorent Oscier von Harden un.

in Jahre 1749 von Jugler in Lüneburg gehanft für 40 Thaler.
 Falkenstein, Gesch. d. Buebdr.-Kunst, Leipnig, Tenbuer 1840, 44, p. 22.

<sup>7) &</sup>quot;Ara bene moriendi. Tractatus brevis ac valde utilis de arte & scientia bene moriendi". (Venet. per Bernardum pictorem & Erhardum Entdoit de Augusta etc. 1478, 44.)

Unser Exemplar, nach Heinecken. Cleinent, Ebert, Guichard und Brunet die fünfte lateinische Ausgabe, besteht ans 22 Bättern, die beiden Bätter der Verrede Sehlen. Die Heisplatten zu densachen missen zehen viel gebracht gewesen sein, denn die bald zwei-, bald dreifschen Rahmenlinien sind mehrfach ausgegeprungen.

Es finden sich in unserer Ausgabe sehen Initialen mit Lanbwerk; die Druckfarbe ist schwarz; einige der Blätter sind unten mit Buchstaben signirt, andere nicht.

Die Zeichnungen sowohl als die Typen sind ganz verschieden von desen der vorbergebenden xylographischen Werke, ja sie haben gar keine Achnitehkeit mit demetben. Die Zeichnungen gebören entschieden einer ganz andern Schule, und der Druck einer andern Officin an.

Das Wasserzieben des Fapiers in unseen Komphres ist darsthyshoulds ein aguss dei (siehe Anlang, No. 3, a), aber nicht in direchten Weise, ab see Gleissett a. n. 0, von unseen Komphas angiebt, anch velchen se übereindimmen sell mit dem von Joseph Ames (Typagraph, Antiquities, Leuden 1749, 4°, p. 75) in Abbilung wiedagegebren Wasserzieben der erstem Werks William Carteis, wenhalt auch Gleissett — wie oben ersthärt — gewigt ist, unseen Dreit diesen grasskrieben. Das Wasserzieben bei Annes a. n. 0, it das im Anhangs unter No. 3, n wiedergebone; dem Wasserzieben in merne Kroupher dagene — sowielt es sich deutlich erkennen Inst. da jeden Blatt mit dirbem Schreibpapier beim Binden hinterkhebt ist — ist das im Anhangs unter No. 3, a geobene 9.

Abblifang I, mit Signutz d je, amgelschete b) met von 3 Rahmenlinien amgeben, stellt nebes dem Sterbenden der Textel dar, mit den Synuchhadenn: fine sten pagent – hanerline te ign — Laferme finens est. Am Finessend des Bettes sieht man einem Kning med eine Kningt und darge des Bettes stehen Vahre, Sahn und daugfran. Läns zehen dem Bette sieht man deine Manne im Bernftenbungen Rechts sieht man einem Mann fertgeben, weider im Begriff ist, sieh den Hala abzuschneiden, gefolgt von einem Weite, mit einer Geissel in der Hala.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur b und drei Rabmenlinien, hat die Ueberschrift: Tentace dyaboli de fide, und darauf 25 Zeilen Text.

Abblieung 2, mit Signatur e und zeet Bahnenlinien, zeigt mas zeben dem Sterbenden seinen Eugel mit dem Spruchkunder: Sis framu i fabe. – Ueber dem Sterbenden, zur dem Kopfreule des Bettes, befindet sich eine Tanbe, als Symbol des beiligen Gristes; links neben dem Bette steben Valer, Sahn, Jungfrau und die 12 Apostol. Derei Teufel sind unten fiebend, mit verzwichteben Gebehrieu und des Sternblaberein: General heberein der "voie sunue – Sindama».

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur e und drei Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona uspiracë angeli de fide und 29 Zeilen Text.

Abbildung 3, share Signatur; mit oben, annen and rechts 3, links 2 Rahmenlinien, zeigt ma das Lager des Sterbenden von Teufeln umgeben, welche ihm seine Sünden vorhalten, mit deu Sprachbändern: Lece pecet ma & — Occiditi & — Perisuru es — flornicatus es — svare visitai ;

Das **Text-Blatt** dazu, ohne Signatur, mit 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Temptace dyaboli de desperacee, und 28 Zeilen Text.

Abbildung 4, ohne Signatur, mit oben, unten und rechts 3, links 2 Rahmonlinien: Petrus



Auch bei diesem Werke eind die Bildter in unserm Exemplare wieder falseh gehanden, indem Bibl und Text altten einander gegenüberstehen m\u00e4sen.

und die Jungfran (1) steben neben dem Sterbenden; nebeu ihnen sieht nan den guten Schächer aus Kruzur; neben dem Petrus, auf dem Kopfende des Bettes edelt ein Ilahn. Im Vordergrunde erblickt nan Puulus, mit dem Pferie gestärzt. Ein Engel mit dem Spruchbande: Nequaput desperes trößet den Sterbenden. Unten rechts flicht ein Teufel, mit dem Spruchbande: Vicerien michi nalle.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur e und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona inspiraco Angeli cotra desperaco, und 30 Zeileu Text.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur f und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift; Temtaco dvaboli de impaciencia, und 27 Zeilen Text.

Abbildung 6, ohne Signatur, mit 2 Rahmeellinien, zeigt uns im Gegestheil zu der vorigen den Triumph des büssenden Stefenden, umgeben von Vater, Sehn und andern Figuren (S. Stephanus, S. Barbara, S. Sebastian und S. Catharina I). Zwei flichende Teufel fihren die Spruchbänder: Sum expériatus — Labores annië.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur g und 2 Hahmeulinien, hat die l'eborschrift: Bona lapiraco angeli de paciencia, und 34 Zeilen Text.

Abblidung 7, chne Signatur, mit 2 Rahmenlinien: 5 Tenfel mit den Spruchbladern: Gisriare : — Coroni merziali : — Excala te jear : — Inpaciencia percenui — birten dem Surbenden Kresuu za, von denon dieser and nie mit der linker Hand hilt. Oben neben dem Bette stehre Vater, Schu nud mehrre Heilige, mit dem Spruchbande: Tu ce firmus in fele ::

Das Text-Blatt dam, ohne Signatur, mit 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: TEmptacio dyaboli de vana gloria, und 23 Zeilen Text.

Abblütung S, mit Signater i md 2 Robauenlinies, stellt uns die beil. Devinigheit, von der Maria md S. Antonia begleiste, um Lagere des Strebenden ver; zuwer hann anch dere Engel, von deues einer das Spruchband fahrt: Sa komita ; Unten links ein fiedender Teerde mit dem Spruchbandes- vienn am ; und unten meht der Hilde Rachen, den menchliche Figures verschlingen, mit dem Spruchbandes: Septembandes: Septembandes Sageries punis.

Dus Text-Blatt dazu, mit Signatur i und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona tspiracë angeli cetra vann gloriam, und 29 Zeilen Text.

Abblitung 9, dass Signatur, mit 3 Rahaveslinien, zeigt uns des Lager des Sterbeeden hibret einem Gebatels, bei deresse Haupthiebe links zum nuche durch eine gosfflecte That is einem Keller einkt, in wulchem vier Pässer liegen. Durch die offene That des rechten Seltengebäudes zicht ein Mann sein Pfeel in den Stall. Desi Tenell umgeben den Sterbenden, mit den Spruch-Modern: Instend kenseure – Previdens meinich.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur (h? undeutlich) und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Temptacio dyaboli de Avaricia, und 22 Zeilen Text.

Abbildung 10, mit Signatur l und 3 Rahmenlinien: oben neben dem Lager des Sterbenden der Heiland am Kreuz, daneben Maria. Ein Engel ermahnt des Sterbenden: Non sie avarus; ein anderer Engel im Vordergrunde hått ein Tuch anfrecht, vor welchem ein Mann und eine Fran gehen. Unten rechts auf dem Boden sitzt ein Teufel mit dem Spruchbande: Quid faciam.

Dae Text-Blatt dazu, mit Signatur I nnd 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona sepiraco angli otra Avaricia, und 31 Zeilen Text.

Abbildung II, dans Signatur, mit 2 Rahmentlinier: ein Orlessgrietlicher gieht dem eben Sterbenden die geweibte Kerns in die Hand. Die Seele — in Gestalt eines bestend die Hände emperstreckenden Meuseben — wird von einem Engel in Empfang gesommen. An der eines Seite dere Bettes: Oriettes aum Kerns, an der audern Seite: 6 rassende Tendel mit dem Sprenblanderen: Heis inzunktie — Ordent mitten — diener erennenne — Septemble milde. — andess mathémies —

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur m und 3 Rahmenlinien, beginnt ohne Uebersehrift: SJ agonisate led et umm nos habere polimeir für i dat orönes den jinn vocade etc., und schliesst mit der Zeile 31: mondensiels espe miserbiliter periolitätare.

## II.

# TYPOGRAPHISCHE INCUNABELN.

#### - 1465.

Nº 4. — (Pergament-Druck.) — CIOERO, De officiis libr. III., paradoxa et verena XII sapientium. Mainz. Fust und Schöffer; kl. fol., 88 Bl. à 28 Zeilen, ohno Signatur und Blattrablen.

B. 76° beginnen die paradoxa, und B. 86° folgen die versus XII aspientium. — Bl. 87° landt die Schlausschafft, 182 gleitruist, Permess Marci anlig derbainen upp a. beginnen fast beginnen fast beginnen fast beginnen fast beginnen fast beginnen fast beginnen fast, bei der besiehen stehen beginnen fast beginnen

Die roth gedrackten Schildehon der Drucker fehlen in unserm Exemplare. -

Erste sehr seltena Ausgale (mit den Typen des Rationals Durasisi von 1449). Die griechisches Sestenaus der Pandozze sind mit griechischen Lettern gedrucht, den ersten, wichbe in einem Drucke ausgewesselt sind. Bl. 1°, 33°, 53° and 70°; Initialen mit geschmachroller Rade-materet, die Uderschriften sind reht gestruckt. [Laf elmen vorgeband, Bl. findet sich die Notiz: "I. Printi Typenspir Paum Offsich Cottensi, and Fryengenset gerickt. 2. Egizenmann Graccourus verum, anch surf Perspassent mit Vermul-tettern. 3. 380 Ottools Printigensis, ausf Fryengenst. O. Georbe den 5a, MS auf Perspassent. Der kentre Princi alogesterte de blocher int 16 ¢, 4°. Von Leiblin Hand ist daruntet geschrichten: "Otsoberolde Bieder seyn von dem Ilt. Bestere von Draasfold zu Gotsingen gekanft worden 1907. NR, ich shabe den Gold deller nicht weiter bekommen:"

Yerg, G. W. Zapf, Achtelos Bachdr.-Geeh. v. Mains &c., Ulm 1790, 8°, p. 38 sq. — Hain, Bepetro. bibliger. n. 1238. - Panner, Annal, 119per II. 1115, Bern, Bibliger. Lette, n. 4535, — Schaab, Geeh. d. Erfind. d. Buchdr. Kunst, I. p. 434'). — Th. Y. Dibdin, Biblichera Spener. I. p. 304 sq. — Branet, mannel du libraire, edit. V. II. p. 17. (423 fr. Gaignat. 720 ft. Askova. — 1450 ft. La-Vallier. — 275 ft. Grevana. — 32 1.) db, Hibbert.]

### 1470.

Nº 5. — AUGUSTINUS, De civitate Dei. Venedig, Johann & Wendelin von Speper; fol. max. 268 Bl. à 50 Zeilen; ehne Signatur und Blattzahlen. Lateinische Schrift.

Bl. 1º: Aurelli Augustini de civitate dei | primi libri incipiat Rubricae. — Bl. 15°, roth gedruckt: Aurelli Augustini de civitate dei primi libri incipiant Rubrica. | Capitulum primum. | (farbig gemalt. Initial I)NTEREA CUM ROMA GOTTHORUM IRRUP | tione agentium sub rege Alarico de. Bl. 265° am Schlins:

Qui docsit Venetos exscribi posse Joannes Mense fere trino centena volumina plini Et totidem Magni Cicerenis Spira libellos: Ceperat Aureli: subita sed morte perentus

1) Schaah s. z. 0.: "Merkwärdig ist er, dass Fast und Schöffer ein Werk von Cicero als ihren ersten Druck Intein. Classière wählten. Vielleicht mechte sie zu diesem Verreg die skeinante Stelle (De nat. deer. lik. 11. cnp. 20) bestimmt haben, welche herwist, dass Ciero die vollkommente loie der Erfeindung der Bedebrucker-kaust gehabt hat.

Non potuit ceptum Venetis finire volumen Vindelinus adest ejusdem frater: & arte Non minor: hadriacag morabitur urbe. MCCCLLXX

Ein wahres Prachtexemplar, auf das schöuste weisse Papier mit breifem Rande gedruckt. Die Initialem sind mit blanen und rothen Farben sorgfaltig ausgeführt. — die Rabriken roth eingeschrieben 1

Vergl. Hain, n. 2048 (nor 267 Bl.). — Panzer, Annal. typogr. III. p. 64. — Clement, Bibl. cn. II. p. 262. — Diblin, Bibl. Spencer. IV. p. 447. — Ekert, n. 1367. — Brunst, mannel, edit. V. I. p. 559 (271 Bl.) — Graesse, Triesr d. livres rares, I. p. 254. — [4 l. 6 sh. Hibbert, 72 fr. Soubies.]

Wasserzeichen d. Papiers siehe Anhang No. 5.

#### — 1471. ——

Nº 6, — BAPTISTA MASSA DE ARGENTA, Opusculum de fractibus vescendis et tractatus de modo confitiendi ordeaceam. Ferrara (Andreas Belfortin); 4°; 49 Bl. à 26 Zeilen; ebne Sien, and Blattz. Letnische Schrift.

BI. I': INCHIT TARGUA OPUSCULI I DE FRICCIBIS VESCENDIS. — BI. I'?, Z. 15: FISS TABULAG. — BI. 2: val. — BI. 3: val. II. IAITERIA AC. INVICTI, UM. ABROMENT DOMINIM. HERCILBM. ESTENSEM. DOLJIMUM DESPECTATISM, DIMINIM. PROPERCILIM DE PRICUȚITRES. VESCENDIS FIRINCI, I LICET. INDIONI. DIAPITISTAE, I MASSAM DE ARGENTA IN [ ODDINASO PERRARIENSI [ PHARCLARISSINO: ] (PJINIGHISHIMINI DI MODRASO PERRARIENSI, PHARCLARISSINO: ] (PJINIGHISHIMINI DI ORDINACAM etc. — AMSAINS, BI. 49). Z. 19: Cura unut valess. E Ju nut siese aum Neu notrela pas oreable prototre Buptini de argeia arcia et medicase | doctor 1 fedici guassio feruzioi. Die XV. Junii. ] MCCULLXXI. Fina

Hierunter noch das Tetrastichen:

Thrae pater sedare sitim si quaeris amara Hace baptistea dogmata sancta lege Ordea qua referat lympha dococta salutis Ipsaq jejunos q juvet bausta docont.

Sehr seiten. Vergl. Hain, n. 10881 (48 Bl.). — Panser, Ann. typ. IV. p. 296, n. 70. — Ebert, n. 1355. — Dibdin, Bibl. Spenc III. p. 417. — Branet, manuel, edit. V. III. p. 1517, n. 7050 (48 Bl.). — Graesse, tresor &c. IV. p. 438: "attribué aux presses de Ferrara par Andiffredi, spec. edit. ital. p. 2555°.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 6.

Urber Johann von Spyrer, wolder die Kunt des Buchbruckens nich Veredig benehte, vergl. Denie, auffragium per Johanne de Spire, primo Vereit, typerapab. Vindeh, 1794, 89.
 Urber die Buchdr-Kunt zu Ferraus vergl. Baruffaldi, suggio milla typogr. Ferr. 1799, 84, und Antonelli, riererche Sallinge, mile mile fiersraviel dei ner. XV, 1464. 1808, 84.

#### 1473.

Nº. 7. — PHISONOMIA REGIA ("Lapidarius Aristotelis de uere a groco translatus"). Merseburg: fol. 38 Bl. in 2 Columnea à 37 Zeilon. Ohne Sign. und Blatts. Gothische Schrift (disselbe. wentil Lorse Brands in Labelec dis seals oceli dractely, mit fein genaulten Initialen.

Bl. 1\*: (A)Ttendite a falsis I pohetis qui veni lunt ad vos in ve istimentis oviu, in Itrinscens aut sant | lupi rapaces &c. - Am Schlass, Bl. 38, col. 1, Z. 2; Divina igit' an | nuente gra multa inquisicoe | habita ex plurib9 libris phi | losophoy buc libellum qui | phisonomia regia intitulut | collegimus in ppetuam me moriam excellentissimi pincis pis diii Wenecalay secudi res gis bohemog ut bonos nos i scat et se i pis sociare valeat. I et fugere consorcia impioz | Ita ep p coversacoe; et ami | triquillitates q impeditur ex | impiog cosoros cu bonis va|leat coversare, et ex tali co: | versacone in t'ris habita pulya mente ca dee qui est bone ra eum fons et orige in cells I gaudia pticipat sempiterna l AMEN | Explic' liber de phisonomia | Liber em dividit' in tres par | tes In pina pte tradit' vide | lies Lapidarius aristotilis, 1 de neva a greco traslat9 et 1 emib9 aliis lapidariis et col rum dictis io uco quou la [pide ] ses de corg colorib9 | vir | tutib9. et loce g'ascois corg | dem. Sed'o que virtutes pis | escorg land' augmentat' et all terat' sed'm diversas situaco | nes od' dicit de ligat'a lacida | in naturis | ut si portet' in di | ')gito vi' sub assellis | et sie de | aliis, et quomodo cog virt9 | augmentat' et alterat' ; sed'm | diversas coojuctos reru alia | ru ut apparet in peessu | vi' p | ymagies | caracteres | et sic | de aliis. Et incipit secunda | pars. Licet pciosi lapides | in se virtutes habentes. | Tercia pars est de ijiamet | phisonemia | et incipit ibi ! Restat de signis phisomic. ! Anne din Millesime édrine l gentesime septuagesimo ter | co in vigilia XI miliù virgină | copletă est pseus opus In | civitate. Meraborg.

Höcht seltens Werk; en sind aur noch der undere Exemplare bekannt: in der ausgrueichnoten Incendebe-Summing des Senater Otlewann in Hannerer, — in der Handurger Südt-Biblitheit, — un di Gepenhagen). Auf einem vergebund. Bl. findet sied die Nölit von der Hand des Better J. L. Bitomann in Minden, von welchen dies Bioch 1732 für 18 Thaler gelaunt wurder-"Hee span aufgehensen lesprensient, geden abere der Physiosonia (pres cerupa) des muspier serlieben reiden» luserjuit, ont im rezum, ut sulli serum, qui de LiBRUS ANTIQUINSMIS IMPRESSIS ze professe scieperunt, innexiert. Agit vere ausetter one stamm de Physiogennia, et untersie habet de Lagdibas Predicié et Gemnis. Mitre sulli eitien cerum, qui de Physiogennia et Genmis seripareunt, bor sons alleunde führ vienn.\* —

Vergl, Hain, n. 1717. — Pamer, Am. typ. II. p. 10, n. 2. — Ebert, n. 1385 and n. 10564. — G. Schwetschke, Verakadenische Buchdr-Gesch, der Stadt Halle, Halle 1840, S.\*, Anhang p. 110. — Falkenstein, Gesch. d. Buchdr-Gunst, p. 173. — Brenst, mannel, edit. V. I. p. 475. — G. Reichhart, Bis Druckerte des XV. Jahrin, Augsh. 1853, 4.\*, p. 11 (4.\* und ohne Annabe der Blattach);

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 7.

Nº 8, — JOH. BOCCACIUS, Libri de mulieribue clarie. Ulm, Job. Zeimer. folie; 2 nicht numerirte und 116 numer. Bl. à 34 Zeilen. Obne Sign. Gothische Schrift. Mit 81 Holzschnitten.

Bl. 1°: Libri Jobanis Bocoscii de Certaldo, de milieribus ¡ claris | ad andrea de acciarciis de Piorescia alteriile | comitissam Rubrico incipiunt feliciter. — Bl. 3° (mit Baltitah I): Johannes locacius de Certaldo mulleri clarissime | andree de acciarciis de Fiorescia aberille comitisse. — Bl. 5° (Blatta: 3; mit sebbn. Initial und figuremerichen Randarabesken): (S)Cripturus igitar quibas Palgo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j Beginzt columne 2.
<sup>2</sup>j Vergl. Nyerup, specim. hibliogr. fasc. 1. p. 1.

ribas esc. B. 109 (flattz 107); der merkvelteige Hotschrift; die Paptis Johann, immitte immer Prozession gehärmen, his der utterschrift; 101AnnSS PAPA J (JOhnness cess Ver monie videlater zen; Isasen Penn sint. — Auf d. Holschn. Bl. 31 (flattz. 20) findet sich die Jahresmall 1473. — Am Schlun: Line Johann besond de orestinet des milven stehet; panse om diffigued sampline solte correctus, se per J Johann szeiner de Roedingen Une impressus fini f feliciter. Anno dui, MONCOLNANI, der

Erste Ausgabe mit der Jahresangabe; sehr selten und gesucht, besonders wegen der interessanten und vortrefflichen Holzschnitte.

Verg. Hain, n. 3329. — Pasare, Ann. typ. III. 628. — Ebert, n. 2596. — Hasster, Bachdt. Gelech. Univ., p. 96. n. 21. — Reichlart, Bu Druckert des XV. Jahrh. etc. Angab. 1853. 4% p. 18. — Didlis, Bibl. Spec. III. p. 578, n. 3. — Brunet, mannel, edit. V. I. p. 990. — Stabbey, The typerquely of the fifteent reventy. Load 1845, d., n. 75, p. 3.7. — Graness, triest, I. p. 446, [149 fr. La Vallière, — 4 I. Pimilli, — 199 fr. 10 c. Brienne-Lairs, — 7, 1. 10 sh. Hibbert. — 30 ft. Betch. — 335 ft. Remount. 1853.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 8.

## — 1474. —

Nº 9. — NICOL. PANORMITANUS, Glossac Clementinae. Coln, Joh. Koelhoff; folio, 83 Bt. Mit Signatur, ohne Bisttzahlen. Gothische Schrift.

Bl. I (mit Sign. a. 2): Indipient glo. Cue cus quilmedam din deligentibus occurrentibus, nota [dign. culture per fin Nicolous Sicolaus Monateures Ababat diginal pums. New or Archifep Forentianum, Johanse spas serves servest dei etc.— Bl. 82°, 410 Schleus: Explicitus glo. Cue, cun qui-beatam din disperialistus coorq remishen note dipro. culture per denium Nicolaus Schous 19 Monateusem Abatem diginishim. none vero Archifept Paner paintanum. In incliu Civilae Coloside, qua significant for the contract of the Coloside Coloside. Spas significant Schous 19 Monateusem Abatem diginishim. Some vero Archifept Paner paintanum. In incliu Civilae Coloside, qua significant per deliginishim Coloside deliginishim some vero Archifept Paner Individual Coloside. Spas imperials Nigion Monateusem Coloside Coloside (acceptante deliginishim coloside Coloside). Monateusem Coloside Coloside Coloside (acceptante deliginishim coloside) and coloside Coloside Coloside Coloside Coloside (acceptante deliginishim coloside).

Vergl. Hain, u. 12336 (abweichend); — fehlt bei Panzer und Ebert. — L. Eunen, Katal. d. Incunab. iu d. Stadt-Bibl. z. Köln. Abth. I. p. 74.

Wassera, d. Papiers siehe Anhang No. 9.

[Zusammengebunden mit No. 78, Ex Biblioth, S. Michael, Luneburg.]

#### — 1475. —

No. 10, — RUDIMENTUM NOVITIORUM. Labeck, Lucae Brandis (de Schazs); gr. folio. 470 Bl. in 2 Col. a 47 Zellen. Ohne Sign. nud Blattrahlen. Grosse schoue gothische Schrift. Mit vielen Holzechnitten.

Bl. 1-8: Genealogische Tafeln mit Holzschnitten und Randarabesken. - Bl. 9° (Initial B

in Holzschnitt, David mit der Harfe darstellend): E | A | T | U | S | V | 1 | R | Q | U | I | in sapiencia merabitur &c. - Bl. 11º: Sequal opera sex diera | ca. VI. de ope pine diei | (Initial I mit e. gross. Holzsehn.) N principio ereavit des Jus celum & terram etc. -- Am Schluss, Bl. 470°, Col. 2: Anno fin carnous filii. dei a nativitate. | M.CCCCLXXV®. Ipso die atetissimi. regis | & martiris oswaldi. qui est. V. augusti | scissimo 1 xpo pre ac due. due sixto pa pa que llinstrissimo pelarissimo dom9 | austrie frederico tercio Ronord impato re invictimimo sp augusto ac p nune collenie existe. Impinli uobili io urbe lubi cana, arte impissoria, speciali gra divina I amrti ob salută fideliu inventa. Enitho ! ma istud partes in sex. Juxta mūdi sex į etates divisum, pri9 alibi ii reptū. Qd' į placuit rudimetum novicioră intitulari | dei adjutorio, qui supnas res ac subter [ uas. fortiter, suaviter, tradilem disuesat | Per nugrin lucam bradis de schasz feli [citer é excust atus finiti. Veteris novics [ testamtort, ac pliare incidentin histoj'a [rtt cotentiva, a prothophato n soln, us I ad xpm, ut in phemic o pmisst, a ctia I om impatord ac atmord potificit, usq | ad assum pinemorate, othy en doctorby | famous, poetis & sapietilly cotpaneis e orades gestatim. cu meorabilio'ib9 coru | gestis, cete'is peis; in qua unico fuit pos sibile voluce cocludi ut paupes multos | solve' libros n valentes, unu tris, brênt | encheridio loco mi'toru sp ad manum li | brora. Nec tl'is quig movent abbrevia | tio cu xpc fons ots sapte molta fece'it q | scripta ii stt . Jo. XXI<sup>o</sup>. Pro cujna fino sp laus & gl'a . trino sit & uno. AMEN.

Vergl. Itain, n. 4996 (174 Bl.) — Pamer, Ann. typegr. L. p. 524, n. 1 (460 Bl.). — Ebert, n. 19548 (450 Bl.). — v. Scolen, select. Itt. p. 588. — Fabricius, Bibl. med. et inf. act. I. p. 404. — Bechmann, Litt. d. Reischecker. II. p. 44. — Reichhart, Bis Directorie ket XV. Jahr. Augab. 1853, 4\*p. p. 10 (450 Bl.). — Branet, Manuel, edit. V. IV, p. 1449. n. 21276 (460 Bl.). — Giracan, Toric, VI. p. 184.

Wasserz. d. Papisrs siehe Anhang Ne. 10.

[1732 vom Rector Bünemann in Minden gekauft für 24 Thaler.]

Nº. 11. — JOH. GRITSCH, Quadragesimale. Ulm, Joh. Zeiner; fol. max. 269 Bl. in 2 Col. à 50 Zeilen. Ohno Sign. und Blattmåhen. Gethische Schrift, mit Randarsbeeken und grossen Heiz-schuitt-Linitalen.

Im Anfange des Registers sind in unserm Exomplare mehrere Blätter ausgerissen. Das erste

<sup>1)</sup> Vergi. Echard, Script. Ord. Praedicat. 1, p. 419; - van Praet, Catal. d. livr. impr. sur retin de la Bibl. du

C. F. v. Rumohr, Zur Gesch. e. Theorie der Formschneidekunst. Leipz. 1837, 89. p. 125.
 Vergl. Lappenberg, Hamburg. Buchdr.-Gesch. p. XV.

Blatt des Textes (auch Pauser Bl. 267), mit Ambeeken in Helzschaltt (ein in Lauberst sitzender Mann) beginnt Col. 1: Quadragesimale frateis johis Orisuch j ordinis frang minog decessie scimit, posta j tempia anni spatid delprime oct Therman j ortegeliog e ophag introducestild z tabata j poptima. Incigir for Bistr. — Am Schlaus, mach Bl. 262, fellem wieder einige Blatter. [Kuch Haim Bl. 269]: Explicit Quadragesimate rights Bell jejou vir minogieri Solds (trinch de Bulles a plomost geset theologie estimal Impressum j z stimant cam dei adjuterio p Johanne j z stimer de Rüflingen Auso E. LXXV. die wo j Versimos contein; j

Diese Predigten müssen in Dentschland am Ende des XV. Jahrb. sehr beliebt gewesen sein, denn Ham (n. 8957---9092) beschreibt 25 Editionen derselben ans jeuer Zeit.

Vergl. Hain, n. 8063. — Panzer, Ann. typ. III. p. 531, n. 11. — Hassler, Buchdr.-Gesch. Ulm's, p. 99, n. 30. — Bruset, Mannel, edit. V. II. p. 1760. — Graesse, Trisor, III. p. 160. (19 fl. Butsch.)

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 11, IEx, Bibl, Menasterii Marienrodensis.1

## - 1476. --

No. 12. — LACTANTIUS, Opera. Rostock, Fratres vitae communis; folio; 203 Bl. à 39 Zeilen.
Ohne Sign, und Blattz. Gothische Schrift, mit blau und roth eingemalten Initialen.

Bl. 1º: Lastacil Frunizi de divinis institucionhas y alverous genes redrece print libri Incipient. I (Qilmata sit et fuerit semper esquisio vertanis etc. ... Bl. 11º; Zi. 9; escut in caracilistic frater Adam genessio incerpat fariet Andama [E. Bigler & Distilisent. ... Bl. 12º; (O)|quae et caracilis ingenit redre Andama [E. Bigler & Distilisent. ... Bl. 12º; (O)|quae et caracilis inquient viri es ses doctine pel pid debilisment quied labora etc. ... Am Schlines, Bl. 2003; reth gefrecht incerpation of the Caracilistic interpretation finished Bell Per fuerce problemes et circus expressions dossus violds entity ] al simultaneous memorial constant finished Bell Per fuerce problemes et circus expression dossus violds entity ] als simultaneous memorial problements of the constant interpretation of the Caracilistic interpretation of the Caracilistic interpretation of the Caracilistic interpretation of the Aprillia. Dee Caracilistic interpretation of the Aprillia Dee Caracilistic interpretation of th

[Darunter ist von einer Hand des XVIII. Jahrh. geschrieben: "Codicem buno apud monachoa Bodeckennes repertum tamquam Manuscriptum celebrat R. D. Martene, itin. liter. II. p. 247.4]

Hichet selten Ausgabe. Erstes zu Rordet gefrucktes Biech und zugleich der frühete Druck in Merkelnerg. Der Przeck ist vortfellich, nit derenden Tyregentinne, westl auch gedernt ist is. S. Ausgarii erstimatelle s. collectie super omme paalmes &c., 8°, 32 Bi.-5, — Uber die Britterchaft in Kluster zu S. Hichetin in Rusteck, erwir über die erstelle Drucke dauchts vergl. G. C. P. Liebt: "Onech. J. Buecht."-Kunst in Merkelneburg bis zum Jahre 1540°, Schwerin, 1839, 8°. Deen Michaelin-Inreder druckten liebnischen und dentechen Statt zut gelüblische, den Odleisben und Lübe-kischen halldem Letters; ihr letzter bekannter Druck ist vom Jahre 1531, obrohl zie 1542 ihrs Druckeris odes in Bestüt statten.

i) orti — borti.

<sup>7)</sup> In der Sammelung des Senator Culemann in Hausserer, wo sich nuch ein auderen Exemplar unserer Ausgabe des Luctauz, ochst noch 4 nodern Drucken nus derselbeu Officin, befindet.

Vergl, Hain, a. 981.2. Panner, Ann. typ. II. p. 567. — Ebert, n. 11595. — Diskin, Bibl. Spenc, IV. p. 562. — Falkenstein, Greech, d. Buchler, Kunst, p. 177. — Reichhart, Die Dreckette den XV. Jahrh., Augob. 1833, 4°, p. 15. — Brunst, Mannal, dellt, V. III. p. 736. — Grasses, Trioic, IV. p. 65. , 300 f. Buttech, — 1 1. 1 sb. Heber, — 80 fl. van Geckings.] Wasser, d. Papiers siele Anlang No. 12.

No. 13. — CLEMENS V. PAPA, Constitutiones. Basel, Mich. Wenszler; gr. folio; 74 Bl. in 2 Celumnen. Text vom Commentar (à 66 Zeilen) eingeschlossen. Ohne Signatur med Blattrahlen. Gethlüsche Schrift.

Bi. 1°, rela gefurch': Incipion conditiones [ On pape V, van can apparate abi. Jo. and resp. [ ochon genuin hidid J/Ohan-Deve pij acqua [ array n] seth n[ [ lefter 6] like deep less [ 1 - 2 ] and n[ n] are sold prime universal Bosonie de. — Bi. 70°, col. 2 am Schlaus, rell gedrucht': Anne salazin ansert. LXXVI p. and W. et. COCC. [ VI. sensa may, ringuois of substant Simbalitic high [ was per a long status are et imprinced] per jule, completum est hos digeam stap orderizated pura spa source contraction [ contracted quality in [ 1 - 2 ] and [ 1 - 2 ] are related quality in [ 1 - 2 ] line [ contracted quality in [ 1 - 2 ] line [ contracted quality in [ 1 - 2 ]] are related [ 1 - 2 ] line [ contracted quality in [ 1 - 2 ]] are related [ 1 - 2 ]. The relation [ 1 - 2 ] line [ 1 - 2 ]

Vergl. Hain, n. 5418 (sehr magenas). — Panner, Ann. typ. I. p. 146, n. 5. — Graesse, Trisor, H. p. 199. [Ueber den Drucker vergl. J. Stockmeyer and B. Reber, Beitr. z. Baseler Buchdr.-Gesch., Basel 1840, 4°.]

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 13.

# - 1477. —

Nº 14. — ALBERTUS TROTTUS, Tractatus de jejnuie. Numberg, Fr. Creasmer; felio; 22 Bl. à 35 Zeilen. Ohne Sign, and Blattz. Gethische Schrift.

Bl. 1: Index: Dédictes est ior trectata jojuni în capitals numere qua jôregiota sema 6 în quil queritor de infan cepiția permanea (m. 1920). Rec. Eprimo în principe pirini capital resetture. — Bl. 2ºº: Alberti until ferrationia al reverezulinionu satisfaire de fi pulsa în tractată de Jajunia probusium în-cipit. — Am Schlas, Bl. 2ºº: Summata heviră Alberti curil ferrațieia Al reverilationi quadritor palum de jipinie explicit felileire. Anne demini. Ja MCCCCLXXVII. Laus des clementinion. J. Impreman per Fristriano Columne et ma. Michinequente.

Vergl. Hain, n. 589. - Panzer, Ann. typ. II. p. 178.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 14.

Nº. 15. — LOTHARIUS, Discouss Cardinalis, postes INNOCENTIUS III PAPA, Liber de miaeria humanae conditionis. Numberg, Fr. Crossmer; folis; 28 Bl. a 35-36 Zeilen. Ohne Sign. und Blattz. Discelle gothische Schrift vis No. 14. Bl. 1º; rocat. — Bl. 1º; Frima para principalis labot XXXI. ospinala. — Bl. 2º; Incipii Blor de mineria conditionia biance colluna is lodanto i dyacono. conditudi manetro Sengi et bandi, qui poster Inno [concine tercino papa appellad? est. 2d divino est in tree para [les principales et commune capitala. Prologue. — Bl. 28º; Explicit tractatulus Innoversii pape de mine/jax conditionia hanance antere per me fiele prican Crossance rierus Namaderporsenue Sul puno dominii. MACCVILXXXIII.

Vergl. Hain, n. 10216. — Panzer, Ann. typ. II. p. 178. — Fehlt bei Ebert. — Brunet, Manuel, edit. V. III. p. 1180. — Graesse, Trésor, IV. p. 264. [7 fl. Butsch.]

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 15.

Nº. 16. — GERARDUS DE SCHUEREN, Vocabularius, qui intitulatur THEUTONISTA. Coln. Armold ther Heernen; felio; 403 Bl. in 2 Col. à 40 Z. Mit Signatur, ohno Blattzahlen. Gothisiche Schrift.

B. P. (mil. Sign. A. D.): Insight vendulated \$\bar{c}\$ institutes of Technolous, valgoril discrete dary dynathorillo as res op land i emply in rigary a desemblation at incept, I Edicini, luncia qui suprisso at any longer desemblation at incept, I Edicini, luncia qui suprisso at any longer desemblation. But 200°; trant. — Bi. 201° (mil. Sign. a. 1): Probaje în lore adoquer aquar funcțiui ficilere \$\rho\$. — Bi. 289°; cul. 2 am Schluss: Explicit precurs vendulateum particulateum private dificurate de adocurere [Conclusion Buscinsian desemblation approach approach approach proprior primerum terministra y l'ordinnibles contexts, perprincy [rigorier manables licher-ingenic of perspis accerrente Colonie pre ne [Arnoldi des bened diligentation impress. faits as nami domini, ] MCCVCLXXVII. de ultimo mente [unit.] De que orieto marie filo ni [lunc et plerin preventum second [Arno. et al. [2011, 100]] preventum preventum accerdant preventum second [Arno. et al. [2011, 100]] preventum preventum accerdant preventum accerdant [arnoldi mente destabilitàme. — Bi. 400°; cel. 1 am Schluss: Explicit experiment de [arnoldi melentalibilitime. 2 Bi. 400°; cel. 1 am Schluss: Explicit experiment de [arnoldi melentalibilitime.]

Sohr seltenes med wichliges niedersächsisch-lateinisches Wörterbach. Dasselhe besteht, wie aus Sohrn seltenen der Theilen; der erste Theil, Bl. 1—200 (completa 1475 mense Mart.): deutsch-lateinisch; der zweite, Bl. 201—394: lateinisch-deutsch, und der dritte Theil, Bl. 395—403, handelt von den latein. Partiklen.

Vergl. Hain, n. 14513 (hat sugeans nur den Titel). — Panzer, Ann. typ. I. p. 281, a. 42. — Ebert, n. 20669. — Bruset, Man. edit. V. V. p. 227. [51 fr. de Serrais, — 30 fr. Hebert,

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 16,

## - 1478. --

Nº. 17. — BIBLIA LATINA. N\u00e4rnlevg, Ant. Keburger; gr. felie: I nielt numer. 461 numer. und noch 6 nielt numer. Bl. in 2 Col. \u00e5 \u00e51-53 Z. Obno Signatur. Gothische Schr\u00edft, mit feli gerealt. Initialen.

Bl. 1\*; vacat. — Bl. 1\*; Tabula librorum. — Bl. 2 (mit d. Blattz. 1) febli in uns. Exemplare. — Bl. 5\* (mit d. Blattz. 1111); (J)N principio crea [vit de? cela r terra 1] Terra aut. erat unis z va-[cun de. — Bl. 367\* (m. Blattz. CCCLXVI); incipit eyfat beast iderounisi [initiari ] ad damant papt x [unor erage[inten] etc. — Bl. 462\*; col. 2, Z. 13: Anno incurrantoini difice. Millesimo qua futiongentation septimagenium cetavo. Nece [sir ès y ylor quarte. QB] intique veteris no [viq notas monti space, um consumillé exage [sitament concentant] in la habot q gio [risp kenter in include a tribi saté. Inte puerte virginium Marie impiemum. In oppi [si Nernbergh, per Autonia Coberger per [fair saté. Interprete virginium faire futioner. In fair faire faire [line]. In [line] the [Interprete virginium faire futioner in fair faire faire [line]. In [line] the [Interprete virginium faire futioner. In fair faire faire [line]. In [10] the [10] the

Zweite Koburgersche Ausgabe (die erste ist rom J. 1477); sie zeichnet sieh, wie fast alle Bibelausgaben dieser Officin durch vortredliche typographische Ausführung und sebones Papier aus. Verel. Halin. n. 3068 (efwas abweichend). — Pauser, Ann. typ. II. p. 180. — Brunet,

Manuel, edit. V. I. p. 871. — Graesse, Trisor, 1. p. 391. [6 1. 6 sh. Quaritch, — 15 fl. Beck, — 13 Thir. 19 gr. Naumann.]

## -1479. -

Nº 18. — S. BONAVENTURA, Sermenes de tempere simul et sanctis. Zwolle (Job. Vollenboe); folis; 337 Bl. in 2 Col. a 39 Z. Ohne Blattzahlen, Signatur oben auf den Seiten. Schöre schriftenbe Schrift.

Bl. 1 and 2 fabbe in uneven Exemplara. — Bl. 9°, an Schlam der Tabelis; Deo Gracias. — Bl. 9° and Schlam der Tabelis; Deo Gracias. — Bl. 9° (mit Sign.). 13 en personal ventulen ein vier een pipt. 81 det monité intribited bent. es 1 qu'i prierre absonalisan servavers in a judicité conjunctionies, lebring facile I doit dermits soci dempis deficials i ventage l'est de modernie serspédit destité Bleyavettre assenance Bone evolution cere judicité difficient vent plus monité de tempe jer sinuit et sanctie, et si inviditions no 1 tames infrastruous que la benteura judicité en de l'est partie de l'est partie site partie position et condition se tracellura reme tabele impressaré sers judicité positions de resultant est explaité des fruit la longermante. Bone l'este des calles de l'este finance de l'este de l'este

Vergl. Hain, n. 3512. — Panzer, Ann. typ. III. p. 566. — Ebert, n. 2780. — Reichhart, Die Druckerte des XV. Jahrh., Augsb. 1853, 4°, p. 20 (ohne Augabe der Blattzahl). —

hart, Die Druckerfe des XV. Jahrh., Augsb. 1853, 4°, p. 20 (obne Augabe der Blattzahl). — Fehlt bei Brunet. — Graesse, Tréser, I. p. 484. — [10 fl. Batsch, — 19 fr. 1 c. Gaignat. — 22 fl. Nijbeft.] Wasserz. d. Papiers siebe Auhang No. 18.

[Ex. Bib]. Menasterii Marienrodensis.]

Nº. 19, — JOH. GEWS, De vitiia linguae. Numberg, Fratres vitae communis S. Aug., 4\*, 89 Bl. in 2 Col. a 36 Z. Ohne Blattzahlen, mit Signatur. Gethische Schrift, mit eingemalten Initialen.

Bl. l\* (mit Sign. A 1): Venerabilis magistri Johannis | Gews wienen. Tractatus de vi]ciis lingue. vüliter z dihecide ab [eo editus. Incipit feliciter. — Bl. 82\* (mit Sign. R 3), col. 1, Z. 10:

i) Holtrop: Monumens typogr. des Pays-Bas au XV, siècle, livralsons XII & XIII, No. 77, -

Trentam pervilli linheiria | mai haddimine annentam de per [custo ori sive lingus vene [radilli magneri Abanani Geory | Internet finit felicite venebraje; | Improvan orient indurela x vigil junit geora p frante erdinis here-pulsay divini destavia Augustini | Anno incarnasiliis dentaine M\*1 [COXP, LXXIX\*. — End. pag. col. 2: 1 Internet liber Albertani cassalii[el] Británssia de decritos discor [di et noceal. Incipit. — Bl. 58°; col. 1, 2. 228 Explicit transfer Albertani Capital finicianis, de mole loope [di et necessit].

Seltenes Werk des gelehrten Wiener, in welchem die Zungensünden gründlich behandelt werden. — Das orste Buch aus der Druckerei der Augustiner in Nürnberg.

Vergl. Hain, n. 7759 (abweichend). — Panzer, Ann. typ. II. p. 184, n. 73 (gleichfalls abweichend). — Graesse, Trésor, III. p. 76.

Wasserzeichen d. Papiers siehe Anhang No. 19.

[Ex. Bib]. Monast. Marienrodensis; zusammengebunden mit No. 243.]

## - 1480. -

No. 20. — (WERNER ROLEVINCK), Fasciculus temporum. Utrecht, Joh. Veldenar; folio; 8 nicht numer, und 330 num. Bl. Ohne Siguatur. Gothische Schrift; mit vielen Helzschnitten.

Bl. 1\*: vacat. - Bl. 1\*: Holzschnitt: zwei Löwen, welche einen wannenlosen Schild halten, mit der Inschrift: Innicium sancti ewagelii secundum | jehannem Gloria tihi domine 💸 Umgeben ist dieser Holzschnitt von den 14 ersten Versen des ersten Cap, des Evancel, Johannie, - Bl. 2\*: (die ganze Seite ven vortrefflichen Arabesken umgeben, und mit grossem verziertem Initial 6) Eneracio et generacio lan-|dabit opera tua et poteneis | tuam etc. - Bl. 45-S5; Tabula siphabet. - Bl. 95 (von Arabesken nugeben, and am Anfange des Textes ein Holzschnitt): Int begbinsel heeft god gbescapen hemel | că cerde Sinte Angustijn seyt opt boeck | genesim dat die auctoriteyt des scriftue | ren etc. - Am Schinss, Bl. 338\* (mit Blattz. CCCXXX): Hier Eyndet dat boeck dat men hiet fascienlus temporum in hendende die Crojnijeken van ouden tijden Als van dat die werkt eerst ghosespen is Ende van dat ! Adam ende Eva eerst ghemaect worden totter gheboert xpristi toe Ende voert va ! allen Pacusen ende Keyseren die nader gheboert xpristi gheweest bebben tot neeb j toe Ende daer nae Corttelick beslutende mit die Croniicken der coninghen van I vranckryck, van Enghelant Ende van die bertoghen van brabant. Ende van I die Biscoppen van Utrecht En van die Greven van vlaenderen, van bollant, va I zeclant, van henceonwen, van Ghelro, van Cleve, tot huden en den dach toe I Bij mij volmaeet ian veldenar woenende tutrecht opten dam Int jaer ens hes | ren MCCCCLXXX op sinte valentijns dach op die vastelayont 16. - Hierunter wieder derselbe Holzschnitt von Bl. 15.

Dies Fasciculus temperum des erfahrense und geschikten Joh, Veldeer ist das erne Buch, wo zowell auf dem Titelshitte, als in der Mitte am Bittern und Blumen bestehende Randerezisrangen vorkenmen, welche man spatterlin im Frankreide, veil diese Randerinfassungen zeret zu Weisznache bestanden, "viguettes" ansate und diese Besennung behielt man abelann für alle kleineren Verzierungen, Ansichten n. 8. w. bei h.

<sup>1)</sup> Welds geschichter Man Vatheur wur, geht nur der Schlossenbriß seiner Ausgebe der "Fermathe epitetiener" des K. Tirchas bereiter, von er beiteit, Schre, ei te ferna, janked dileter, ausstein jerukht, quis hijne veiterinka improvenerin artie nagister ausge predicter frærtig nacijate heite artifici somen mene Zir "Jahand Veldener ed § erte mene innesipsendi, till, Erre. 1849, § 7, 115 on.

Vergl. Hain, n. 6946 (ungenas). — Panzer, Ann. typ. III. p. 547. — Chément, VIII. p. 251. — Ebert, n. 7361. — Dibdin, Bibl. Spenc. VI. p. 126. — Falkeastein, Grech. d. Buchdfr-Kunst, p. 256. — Branet, Manuel, edit. V. II. p. 1189. — Graesse, Tricor, II. p. 554. [21 fl. Morrana. — S Thir. K. F. Kohler (Octob. 1864). — 49 fr. Borlutt.]

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 20.

[Unner Exemplar ist im J. 1720 and 4. Bild. des Bern. v. Mallinchete gekauft für 1 Thr. 1 16 r. Auf dem Tilchübbte findet sich entgeskrichten; g. Ke desatisse annandssimi farzis seit bil Eberheuft a Mallinchete, Cassacia Manusteriensis, z. Dorpenius engéristes boulii relaxis, possible Bern. a Mallinchete, Decasau Manusteriensis, z. Und von einer Hand des XVI. Jahri, hi tuch der en in Bleche sitgeschrichten: "Liber Menasterii bes Marie de Gallion In Zybekelos erdinis Citerriens. Trajectensis Discolori,"

Nº. 21. — BIBLIA LATINA. Nurnberg, A. Koburger; fol. max.; I nicht numer. 461 nnm. und noch 4 nicht numer. Bl. in 2 Col. à 53 Z. Ohne Siguatur. Gothische Schrift, mit schönen eingenalten Initialen.

Bl. 1°; vacat. — Bl. 1°; ordo libercum. — Bl. 2 (m. Bittet. D fehlt in une. Kompl. — Bl. 5 ° (m. Bitte. 1111); (1)) principio crea-pria del cette terri I Terra mit erat tanis etc. — Bl. 367° (m. Bitte. COLXVI); heighis epis bis libercoinsi plotteri p ol damont papat (quer evergleux) etc. — Bl. 367°, col. 2 (z. 1+1; haspit evangelium ju Markeum. — Bl. 462°, col. 2 (m. Schlüss: Alace incarazioni disc. Millenium qual diriquestanio eccuagarion. Mai vera Kr. 1°, corar decina. Qualization processor del consistente del consiste

Vergl. Panzer, Ann. typ. II. p. 185, n. 76. — Dibdin, Bibl. Spencer. IV. p. 452. — Graesse, Trésor, I. p. 391. —

[Ex. Bibl. Monast. Marienrodensis,]

Nº. 22. — MISSALE ("Lectiones Dominicales"). Labork, Barthol. Obotan ans Magdeburg: felic; 465 Bl, in 2 Col. à 38 Zeilen. Obno Blattableu und Signatur. Gothische Schrift. (Vorgebunden mid 5 Bl. Mannacr.; Gebets, on einer Hand des XVI. Jahrh).

Bl. 1º; trott. — Bl. 1º; Bartholdes dei et apossiders selle gië. Epin bliebreroot. As ppersas Eccli verbai schainter) per. Univer. vi singulla Abbailta, Privrite ste. — Bl. 1º: im Schlus: Bast Landburgk Anno didi. Militaine phrinçentasimo entas (guinto selle. Die veneria sella mena' Ochtheis novers sella presentille solla ber abertale private del private del gibb en solla selle didi selle del gibb en solla selle didi selle del gibb en solla selle didi selle didi selle del gibb en solla selle didi sell

Dieses Unicum, das Missale des Bischofs von Verden und Hildesbeim: Bartheld von Lands-

berg, 1480 von Barthol. Ghotan mas Magdeburg auf Kosten des Bardewyker Vizarius: Lerenz Rosenthal gedrackt, ist mar durch dieses nauer Exemplar bekannt. Vergl. Lappenberg, Zur Gesch. d. Bachdr-Knant in Hamburg, Hamburg 1840, 4°, p. XVI, und: Martini, Beiträge zur Kenntaius des Khosters St. Michael zu Läneburg, p. 94 sq. (vo. für "Shatan" zu lesen ist: "Ghotan").

Fehlt bei allen Bibliographen.

Wasserz, d. Paniers siehe Anhang No. 22.

[Ex. Bihl. Monast. St. Michael, Luneharg.]

## 1481. —

Nº. 23. — (WERNER ROLEVINCK), Pascicalns temporum. Venedig. Erhard Ratdolf von Augsburg: folio; 7 nicht numer. und 64 num. Bl. Ohne Signatur. Vorzüglich schöne kleine gothische Schiff. Mit ticken Holzschaftten.

BL 1\* (mit Blatte, I): Fuedendus temporem canons antiquemen consisten explores incipit field-rise, [(i))Exercito z generalis lushalist qua trace. BL 64\* am Sellius: Fuedendus temporet on quari antiquas [-chromidon (nich) meralili map ad her temporet [-cipherton feifeld; english Impressage iris [-press x arts mits Educati volds ((cir)) de supp [sat. 1481, 12; (adsl. 2.ds.) — BL 65-70°. Tabella. Die Blattlichten Auszelland or Fasicolium (sum, — genz versteller) diese trace [-1].

zeichnen sich als die sehönsten aus.

Vergl. Hain, n. 6928. Panner, Ann. typ. III. p. 161. — Zapf, Augsbarg's Buchdr. Gesch. 1786, 4", L. p. 157. — Dödin, Bibl. Spen. III. p. 321 sqq. — Ebert, n. 7357. — Branet, Mannel, olit, V. II. p. 1187. — Grasses, Trisor, III. p. 554. —

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 23.

Nº 24. — SPECULI'M EXEMPLORUM. Deventer, Richard Paefroed; 502 Bl. in 2 Col. a 40 Z. Ohne Blattzahlen, wit Signatur. Gothische Schrift, mit eingemalten Initialen.

Bt. 1° (mit Sign. A 11): Insigni tandos exemplore liptoi require ster. — Bt. 1°—11°): Registram alphabet. — Bt. 42° (mit Sign. a 10): Incigit plenes in spectual prescriptions are diversit interior in I sums laborisos collectum. — Bt. 42° (mit Sign. a 10), coll. 2: Incigit speculum exemploy  $\| \mathbf{x} \|$  contracts libris in war placeful production. Figure only alpha-Q (Dengoi) spp. — An Schlam, R. 10-50° (coll. 2: Ad landom z plerions compiltures individuoly triviation. Incigitimes marie virginic emisma at exemus z augitorum afinams z oll-placem on the Septectum exempleroms per me lithoratip part production of the spectum exemplerom in respiration bentalmorate aportationem l'Philippi et jacobil Anno deli. MICCOCLXXXXI. Des que di étute bencal·letta in secule. Anno.

Sehr seltene editie princeps dieser aus Gregorius, Hieronymus, Beda, Caosarius n. A. zusammengelrageneu Sammlung erbanlieher Geschichten und Belspiele; für die Culturgeschichte nicht ohne Interesse.

Vergl. Hain, n. 14915. — Panzer, Ann. typ. I, p. 354, n. 4. — Ebert, n. 21588. — Brunet, Manuel, edit. V. V, p. 476, n. 31811. —

Nº. 25. — NICOL. DE LYRA, Postillae morales seu mysticae super totam Bibliam. Mantan, Paal Jahanses von Butechkech; folio; 269 Bl. in 2 Col. à 54 und 55 Z. Ohne Blatt-abliou, mit Signater. Golibries Schrift.

Bl. 1º; tract. — Bl. 1º; Jose J. Epichal per queric emusclation : z per jupius Taladas mire actifica estilana este, dartier z ben on Separiq Apiculia estiva elitican XII iki Demonshi MCCOULXXXX.
— Bl. 2º (mli Sign. a. 9); Angelici z excellentationi viri Sucre due» jugiu monarche z glossorio eximi Nicolada (el. 1/zero redinis mines places per pia man per la mines labras super consultanta, j Produge J. Bl. 251°, col. 2: Explicitus posille morales sen suyules super temmes libros sacre scripture, excepti adaptal? qui on survivale profite morales sen suyules super temmes libros sacre scripture, excepti adaptal? qui on survivale profite morales sen suyules super temmes libros sacre scripture de la disassacti Congril maly juris. Bayes durate observable in price lendere, la disassacti Congril maly juris. Bayes durate observable establishe in the seq e quatament same pas od speciello disassacti Congril maly juris. Bayes durate congril malarita de la disassacti Congril maly juris. Bayes durate de la disassacti Congril malarita de la disassacti Congril malarita de la disassaction de la disa

Vergl. Hain, c. 10375. — Panzer, Ann. typ. II. p. 7. — Graesse, Trésor, IV. p. 318. — Ubber den Drucker vergl. L. C. Volta, saggio stor. cr. sulla tipografia Mantorana del sec. XV. Vince, 1786, 4%. —

[Zusammengebunden mit No. 89.]

Nº. 26. — THOMAS DE AQUINO, Super quarte libro sententiarum. Venedig, Johann ven Côn und Nic Jenson; folio; 299 Bl. in 2 Col. à 56 Z. Ohne Blatta, mit Sign. Gethische Schrich. Bl. 1 '(m. Sign. a p): Sancti Thome de Augino collair predicatory langer quarte libro senten-

dag predarum spus fa Jisiñer Incipit. — Bl. 291°, rol. I am Svilints: those Jadie sacer pagine doctoris crimin and rd Thome do aquine super quartum nontoning limpeado Monanta de Orbenica. Nicolal Jesus y societaris man el Gardina de Colonica. Nicolal Jesus y societaris suman e diligient Avenzilia ingiuma y linti. Anna solucida dilidia. MUCULANIA, coeva ce [lexibi. Jalii. I Lam don. ] — Darmider das Insigns Upper, rolls gedruckt. — Bl. 292° (m. Sign. H S) —

Vorgl. Hain, u. 1484. — Panzer, Ann. typ. III. p. 163, n. 495.
Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 26.

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº. 27. — BARTHOL. S. BAPTISTA PLATINA, Vitae postificum. Numberg. A. Koberger; folic; 128 Bl. in 2 Col. 5 5 Z. Obse Blattz. and Sign. Gothische Schrift. (Mit vieles Marginalise von e. Hand des XVI. Jahrh.)

B. I.; vatal. — Bl. I.; () Hieroniums aquaradiem alexadrium desistions view Flation. S. P. D. etc. — Bl. 9; () Hieroniums aquaradiem alexadrium desistion avairable position in vita position in 48 time. Bl. 128°, col. 2; Excellentissiai historici Platino in vitas į numuroum pontifecum ad Sixtum. IIII. pos-į tištem anximum precluir opas debicier cut plicit necentat castignia no impira Autonii įkodurper Neuri-bergo improvas, III. idas nagigudi commentatem. Amas shadas spikne, 1MXXVIII.XXXII. Lizas debi.

Vergl. Hain, n. 13047. — Panzer, Ann. typ. II. p. 188. — Panzer, Numberg. Buchdr-Geech. p. 61. — Ebert, n. 17006. — Brunet, Manuel, edit. V. IV. p. 693, n. 21603. — Grassee, Trieor, V. p. 312 (30 fr. Mac-Catth). — Bonomann, Oatalog. p. 17: Editio hace.

1481, rarissima et non castrata" etc. — [Ans d. Burkhard'schen Auction zu Wolfenbüttel am 9. Nov. 1744 zekauft für 4 Thir. 4 grz.]

- Nº. 28. ABLASSERIEF für Albriefs Hartungft, ausgestellt von Frietr Johanne de Greinen, Buillif des Johanniberoteins, d. 62. S. Aug. 1481. I B. in que-folie; 29 Zeilen; gelt, Schrift, Peter Johnson des Greinen des Grei
- Nº 20, ARNEAS SYLVIU'S (postes First II, Postif, mar.), Epistolare familiares. Numberg. A. Köburger, folis; 245 Bl. à 92 Z. (433 Briefe). Most Blitz, and Sign. Gethieshe Schrift. Bl. 1°: Numeron et cede spindarum. Bl. 0°: Processization Excess devil posta harroni. Bl. 7°: Congrunded smite de popularia successus. Equata prima. All Schlints. Bl. 245: "Pl. Deptides successus." Equata prima. All Schlints. Bl. 245: "Pl. Deptides succession class senten epista qui de junique accessor, dade epi closte confined metal. Excess deliver bases ou factor prima de la director in federo julia vite ejas sana transmiss." All CONCLANA Charges.

Yergi, Hain, n. 151. — Panzer, Ann. typ. II. p. 188. — Ebert, n. 155. — Panzer, Namberg, Bachdr.-Gesch. p. 63. — Hupfauer, Druckstöcke aus d. XV. Jahrb. Augsb. 1794. 4°, p. 58. — Brunet, Manzel, edit. V. I. p. 73. — Graesse, Trésor, I. p. 26. [4 Thlr. Weigel.]

[1742 ans d. Meibom'schen Auction zu Helmstedt gekauft für 1 Tblr. 4 ggr.]

Nº 30. — OUIL. DURANDES, Rationale divinoram officioram. Nursborg. A. Koburger: folio; I nicht numer. und 197 num. Bl. in 2 col. a 55 Z. Ohne Signatur. Osthicheo Schrift. Bl. 1: Tabolia. — Bl. 2º cm. Blaktz. 1): Insipir natesale divinog officiog p reverlendu i pice pirt a dien Guilledon du jetei mintenene; pin, paty potional. ra peccu | il pein autoena. [ clashing liber malt. Initial Cylicemany i evolunducji cis str. — Bl. 3º cm. Blattz. 1): 0. 1 Z. 38: Insipir pice path. Initial Cylicemany i evolunducji cis str. — Bl. 3º cm. Blattz. 1): 0. 1 Z. 38: Insipir pice pick receils to pica revandule a "oscibali" s ascensionis. — Am Schluss, Bl. 1989; col. 2: Direg officior grands. p reverbelle in x50 p pice u deitu dan Guilledoniu durant minus-ple. justej cibirt et industria Antalomia loburz jere Nureborge vazanti finit filicitor. Anno de junit. Miliotimo quadringistatimo ecceptomic p pirav. VIII. ybs. Norbelis.

[Ex. Bibl. Gorardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 31. — JACOBUS DE VORAGINE, Legende de mucti, traducte de latino in lingua vulgare per NICOL. DE MANEREL. Venodig, Octav. Scotus; folio; 238 Bl. in 2 Col. à 58 Z. Obue Blatt, mil Sign. Octhiche Schrift.

Bl. 1°; varat. — Bl. 1°; in emincia di live instituto ingunitrio de ai (et composis per el reverministro pier fers ha fuelo de verago dei deritte a predictiori artivologio de Gauyar, 1 pro-logo. — Bl. 2° (m. Sign. a 19; De labranto dei redempiere capitale prima. — Bl. 280°, col. 1, Z. 30°; Arme [Netos di manerit veranto mensche dei definit [Camidalinea. A time i devene readic les spissos | pueses la gratia de die cm. — Bl. 280°—287°; Tarelo. — Bl. 537°, col. 2 am Schlint: Falsia is longide de soci objecto per errerelimien pades frate josche de transpisa de die de finit j predicatori. Arciveros de gauves. Traducts de la finit i l'apar velgore per el remarchio mesone de [Notice de maeriè verente del definité de mani-l'aliani. Abbate del manerie de action matin de [nunde. Stajant verseis p octavite sont modo) (live Aŭ XXIII, de sugno. MCCCLXXXI.] Sexto finolyse deve devere rousse mesones. — Bl. 283°; Fegisto. —

Vergl. Pauzer, Auu. typ. 111. p. 170 (ungennu). — Feblt bei Hain, wie alle Ausgaben des Jac. de Voragine.

# - 1482**.** -

Nº. 32. — VOCABULARIUS THEUTONICUS. Narnberg, Kour. Zeninger; 4": 310 Bl. à 34 Z. Ohne Blattz, mit Sign. Mit einer igwaltdunlichen kleiner gothischen Type gedrackt, wie alle die weifigen Schriffen Zeninger.

Bl. 1\* (m. Sign. a 11); (C)Ump sint nomelli qui litteratos se appele lant. dei tamen beno cogitant etc. — Am Schluss, Bl. 310°; Explicit vocabilaries threatesi-j cas in que vulgares diciónese or dine alphabetico proposanter x | lateis termini lijas directe signifi cantos acquanter. impressas Na-j remborge per cuancid amingre | Anne did. M.COCCLXXXII.

Vergl. Panzer, Annal. d. alt. deutsch. Létt. p. 132. — Panzer, Ann. typ. H. p. 193. — Fehlt bei Haiu, wie alle Vocabularien. —

No. 33. — JOH. PETR. DE PAPIA, Juris nova practica. Numberg, A. Koburger; folio; 10 nicht numer, und 204 num. Bl. in 2 Col. à 57 Z. Ohne Signatur. Gothische Schrift.

Bi. 1º; razzi. — Bi. 1º—8: Tabelin. — Bi. 8º und 9: razzi. — Bi. 10° (m. Bistit. 1); (gros. in Farben und Ond ausgeführt. Initial Qiltonia; with here's ne lineeria etc. — An Schlass, Bi. 214° (m. Bistit. CUIII): Opps spin indigen et admost utile jeen ner las precies appellius; in a pripidations Julie per jet (a ferreitie Seutig) die papie; carriore possiga-julien. Impresie authosi incharger Normebrogs | efficience : Felicier finit. Amon saluki sich-julienn MCOCCLIXXXIII prified 1/1 Marcii.

Vergl. Panzer, Asu. typ. II. p. 191, n. 106 (sugenau). — Panzer, Aelteste Buchdr.-Gesch. Nirmbergs, p. 70. — Hupfaner, Druckstäcke ans d. XV. Jahrh., Augsh. 1794, 8°, p. 60. — Fehlt bei Hain und Ebert. —

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 34. — GREGORIUS IX. PAPA, Decretalium libri V c. glessa. Vemedig. Petr. Cremonemais de Plasii; 4°, 506 Bl. in 2 Col. à 49-55 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. (Mit vielem Marginalier vo. e. Hand des XIV. Jahrh.)

Bi, 1-, (rolt gedreck): In somies sancte tribitaj lis Amm. Complatis de Jevesdam graposit noi. [ Das Falgosis chearax gelerals(). [ Dag-674 ; ejochosp. [ low-8-re ] word d. ec. — Bi, 504 d as Schliss: Eastem drivin amplitis qua decretifium [ Oregeti-VIII]. amms cum dilignois venetimis imposites greendatum. Amas a hi nevaral plot colonial, MOVCLANXII. dia. NXIIII, and color applit | Begantillow morfelion in chérico patro Nitro. | IIII. pontillo eministe na cita o Lonamorceigo | indyto venetores principe | distortione. Bi 105 - 500 \*\*. Tobal Registrato.

Vergl. Hain, n. 8016 — Panzer, Ann. typ. 111. p. 183. — Graesse, Trésor, III. p. 152. —

Nº 35. — SUMMARIA DECLARATIO BULLAE INDULGENTIARUM ECCLESIAE XANCTO-NENSIS (Sixt. IV. Papa). Rom; folio; 6 Bl. à 46 Z. Ohne Blattz. und Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1\*: Suamaria declaratio balle indulgetiară ceclie Xactoneii ejus [di τ pro tuitiona fidei occessarum, (Γ/Ritmo nostătă e τ quanture etc. — Bl. 0\*, Z. 16: Data reane apud ziro petrum sub anulo piseato [ria. die XXVI. aprilia. NecCOLLXXXII. potificatus ări azno nodedenio Signi supra [ plică Signimatius Ex în suprance]pote dilco filio Raymando permudi Archâdi secon Altiniein etc.

Fehlt bei allen Bibliographen.

No. 36. — EUCLIDES, Elementa geometriae lat. cam Campani annotationibus. Venedig. Eth. Ratdolt; felio; 137 Bl. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. Mit initial. Serentibus and vicken mathemat. Figuren.

Bl. 1°; tatal. — Bl. 1°; Educine radoli Augustenia improse. Serminium J dane urbis vente Principi Janual Mocercius S. — Bl. 2°; (mil Indusvirumunga, rulta gebrarkl); Preductiuma Diechenenterum Ezeildi prepi Joscisimi: in urem Gomertei incipi qua focicionius: [Oba Palgrade schwarz golf); (Pl. Inctan est quip pe no et. Liero est pt. — Bl. 137°; Opea schwestert encilis megerensis in genericità arti la li quoy Gamp-1 pi princiariimi Contentidure finite. Encharler national Augustensis impressor particulations, ventilis impressit. Arno adults. MCCCCLXXXII. Oxavic Calcia, J Joh. Lector. Valo. Ein fix juece fexi 1 typezerpishishes Prachtevet, suches due Ball Edulish's west vederitudis.

- zejeich die erste Ausgabe dieser Urbersetung (welche jelecht nicht nach dem griech. Texte, noderen nach einer anhäbechen Versien genancht ist) und ersten mit maltenant. Figuren versebanes Boch, welches die Presse verlassen hat. Bahdolft Gorretter bei einer Hennagsbe der nathmat. Werks unr Johann Engel (a. Angelen), aus Alchach is Baiern gebürtig, einer der ersten Astronomen und Mathematifier seiner Zeit.

Vergl. Hain, n. 6693. — Panner, Ann. typ. III. p. 177. — Zayf, Angelarg's Burdstr-Gook. l. p. 160. — Clement, 18th Car. VIII. p. 143. — Ebert, n. 7019. — Dibblin, 18th Space III. p. 23. — Palterstain, Gorch. & Burdstr-Kunst. p. 150 und p. 216. — Brunck, Mannel, edit, V. II. p. 1677. — Grasser, Weiger, II. p. 511. [29]. Merrana, — 13% Thr. Lemman, — 216. Buttsch.] — Vergl. anch nech die Dissertation von A. G. Kuesher über dies Bestri. Gosenstrie Endfelt serimm unsur seht tectuant typercaphism protite difficem etc., \*Lin. 1750. «\*L. \*Lin. \*Lin.\*\*\* (2.4.\*\*). Lin. \*Lin.\*\* (2.4.\*\*). Lin. \*Lin. \*Lin.\*\* (2.4.\*\*). Lin. \*Lin. \*Lin.\*\* (2.4.\*\*). Lin. \*Lin. \*Lin. \*Lin.\*\* (2.4.\*\*). Lin. \*Lin. \*Lin.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 36.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Lacceusis.]

Nº 37. — CLAUD, PTOLEMAEUS, Cosmographia. Um, Leon. Hell; fol. max.; 134 Bl. in 2 col. 4 4 Z. Ohne Blatt. mi Svign. Latebine's Schrift. Mi in Holz gerheintenes und mit Blemseambouten verzierfun (colorium) karton in Holzschaltti; and fem obern Rande der ersten Karfo stehlt: Inscelpsum est per Johanne Schultzer de Arassiein. [Mi Merginshies von. et Anad des XVI. John.]

B. I. (m. Sign. a 19. ERATISSINO PATER PALLO SEJCUNDO PONTEPICI MAXINO.) DOURS INFOLAIS GORBANUS | Globace in Bale geothere India No methom Noblass Gormanas knicend abgebildet int, via or den Papate Paul II. seine Bearbeitung des Ploimans überrickti ) on me füget besteinise pater. Cof summe jüngenis etc. — Bi. 2º (m. Sign. a 1), vol. 2. 2. 23: CLADIG (1970) LARCH ALEXA SADERIN OSMOGHAPHER IPRODUST ELE TOT, PT. 1 (m. — Bi. 13°: INDIPT LIBER SECUNDIS COSJMOGRAPHER PTOLOME; — Bi. 70°, etc. 1, Z. 22: HARDE PATOLO SEGUNDE APPLIANCE, — Am Schlens, Bi. 143°, etc. 2: CLADIG PTOLO MEI VIRG ALEXANDRINI COSMOGRAPHER | OCTAVUS ET ILLTRUIS LIBER | EXPLICIT. | OCTAVIS ET ILLTRUIS LIBER | EXPLICIT, ADDITIONAL ORDINAL ORDINAL SEGUNDAL SEGUNDAL PRODUCTION MOCOCCLANXIII.
ADDITION VIRGINIA SEGUNDAL SEGUNDAL PRODUCTION VIRGINIA DEL VIRGINIA SEGUNDAL SEGUNDA

Sehr seltener, erster Druck des Leonard Holl, mit einer für jeno Zeit wahrhaft bewunderungswürdigen Kunst. — zugleich das erste geographische Werk mit in Holz geschnittenen Landkarten.

Verg. Haia, n. 13539 (abweichend). — Pauser, Ann. 1yr, III. p. 535, n. 28. — Ebert. n. 18221. — Dolidi, Bibl. Space, II. p. 301. — Fallenstein, Greich. d. Buddr.-Kunst. p. 171. — Hassler, Barbdr-Gesch. Ulm's, p. 117, n. 99. — Brunsd., Mannel, edit. V, IV, p. 953. — Grensen, Trieer, V, p. 500. [100 ft. Nerrman. — 62 ft. La-Yallibev. — 185 ft. Walckenser. — 5. 2 sh. Libri (1859)]

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 37.

[And der Binnenseile des vordern Umschlagderkeit findet sich von n. Hand des XVI. Jahrh. die Nollt: "Venerschliß ennism Philippus de Hoerde cedersien majoris paderbornensis Casonicus hane Pedemet cosmographiam deno deldt frattbau monacht in Ablinghoff de ordine sancti Benellett, ut pre ipsius et parentum cjus salute ad deum devetas fundant orations."]

Nº. 38. — JACOBUS DE VORAGINE, Legendae Sanctornm. Nuraberg. A. Koburger; folio; 1 nicht numer. und 183 num. Bl. in 2 Col. à 54 Z. Ohne Signatur; gothische Schrift. Bl. 1": racat. — Bl. 1": Index. — Bl. 2". (In. Blatt. 1); incipit prologue in legendae

sanctorum quas | collegit in unum frater Jacobus jannensis de or dine predicatorum. — Bl. 184\*

<sup>19.</sup> Ner., Kernaldi, Ball, Pali, Nurish. H., p He sq.; A ili as conspiciones practed Postivir Katlans, three induction, in agile partum distance pagin And and pur game practice parties from the pagin and the pagin

(m. Blattz, CLXXXIII), col. 2 am Schluss: Finit lombardica hystoria p mandata An [thonii koburger Nurenberge impressa Anno | salutis, MCCCCLXXXII. kl². octob.

Vergt. Pauzer, Ann. typ. II. p. 192. — Panzer, Aelt. Buchdr.-Gesch. Nürnb. p. 73. — Hupfaner, Druckst. aus d. XV. Jahrh. p. 60. — Fehlt bei Hain.

#### — 1483. —

Nº 39. — ULRICH VON REICHENTHAL, Das Concil za Costnitz. Augsburg, Ant. Sorg; 650; 249 Bl. in 2 Col. à 35 and 36 Z. Mit Blattz. ohne Sign. Gothische Schrift; mit vielen Holzschaltten (1156 Wassen).

Umer defectes Exemplar beginnt erst mit Bl. 15°: Also fart mass unsern bergligt vater balet Morriso, I via nuch bapet piakansere ein håt ver wan ay riten [ (Hölmednitt). — Am Schlims, Bl. CCXLVIII': Hie calett sich das concillem book gesches plen na Contence, donien man vinedet vist die plerers geyutlich vand wellfah dispertitien 1 arynd. I via nit wivell personnen. Auch ir van plenn genadet und vie ay hapschalten sayad. J. Ande dis ausden die daring geschelten wirdt [ Bapels und gereckte Gelenket vad vollendt ] in der kalerichten stat Augspung von An [Johes Song om afflermoning nach Egiel J Don ant almo Cried gegent. MCCCC; I und in dem LXXXIII Jave.

Erzte seltene und den Handeshriften gleich zu schattende Ausgebe. Ulrich von Reicheuthal, Demberr in Constanz, ernählt ish Ausgemage die merkverließen Erzigiens zur wildstüssteisen Kircheuversamming. — am Schlause die Geschiebte der Verurtheilung und Harichtung den Haus. — Es tal des zugebeit des allieste gefertute und simulite Voltstaufge Wespenden-, indem Surg die Wappers aismatlicher Ausresseden in Holz schmiebte liese, und damnie die vernehmaten Manner der Onfrischeit in Constanz beisammen vanner; jelecht died viele phantatelische Ausresiehung der Schriften der Schriften beisamten vanner; jelecht died viele phantatelische Ausresiehung der Schriften der Schriften beisamten vanner; jelecht died viele phantatelische Ausressen der Schriften der Schriften beisamten vanner; jelecht died viele phantatelische daren der Schriften der Schriften beisamten van der Schriften der Schriften der Schriften beisamten van der Schriften der S

Vergl. Hain, n. 5610. — Panner, Annal. d. alt. deutsch. Litt. p. 142, und Zmattz zu denneiben p. 50, n. 187. — Zapf, Augeb. Buchér-Gesch. p. 65. — Ebert, n. 5083. — Brunet, Mannel, edit. V. II. p. 212. — Graesse, Trésor, II. p. 246. [79, Thir. Ross. — 36 fl. Butsch, 151 fr. van Berluut, — 230 fr. Bearzi, — 10. [Quaritch.]<sup>1</sup>)

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 39.

Nº 40. - JORDANUS DE QUEDLINBURG, Opus postillaram et sermenam de tempere. Strassbarg; folie; 417 Bl. in 2 Col. à 53 Z. Ohne Blattz. nnd Sign. Gothische Schrift.

Bl. l' (Titel): Open Posiliste et Serren Janu Jerchai de tempere. — Bl. l': ratal. — Bl. 18: 1, ratal. — Bl. 16: Indije ques posiliste es remont | de crasgolis dominicalido capitata a | fratre-locatase de quebellolurg reserve Magdeburgensi sorbais fratre hel-remiteram besti Augustiat. — Bl. 2333: Explicit exposido de l'imbien posioni et suis theorematifiè etc. — Bl. 234 rat 235: ratant. — Bl. 236—2421: Tablat. — Bl. 4171: Explicit peup posili [harma remiental de reagilis dominicalibus | cipilettum a fratre Joritans de Quedelintegr | between Magdeburgensi ordinis fratphermit peum besti Augustia Impressum Argities | Alama dis. MCOCCLXXXIII

Vergl. Hain, n. 943S. - Panzer, Ann. typ. I. p. 24, n. 47. -

Die Knalgt. Bibliethek besitzt nach noch die zweite etwas vermehrte Ausgabe mit denselben (meist, colerirten)
 Heinschnitten: Ausgaberg, H. Steyner, Dec. 1536, fol. 215 Bl.

Nº. 41. — ARISTOTELES. Ethica c. comm. Averrois, Pelitica et Occonomica. Vessedig. Andreas de Asula; folio; 136 Bl. in 2 Col. a 49 und 50 E. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1 (m. Sign. A); Incipil liber jouns ofthory Artistatis strappility and intermedial, e.g., L. Bl. 35 (m. Sign. D); Incipil Cansent Aversia super liber Editorum; A risotostica. Bl. 90; vact. — Bl. 91° (m. Sign. L); Incipit liber primus politicop Artistatis. — Bl. 132° (m. Sign. Q 2); Incipit liber primus Economicrowa | Artistatis. — Am Shilms; Bl. 136°, col. 2: Explicit repistage chartest politions; destated in Jeros deceme school parts of a monon mannia | pipartical Arivie; r ext on politicop; dauseg occi-posiniosp size sign sponters: stams allifertis ente-flatons p ordinal trig dilm Noiekta aritik liberal prima medicine géneral y staterin germania le primar 1 (mercel liberal liberal belantic schoolered | auch Barthelomeig Alexathria inciderum rel ganta Jotate mosculps; Versteip letyto princi] pol present Anno salutio (sch) derinises. A MCOCCAL NXIII. III. Innosa februránia. La MocCAL NXIII. III. Innosa februránia. La MocCAL NXIII. III. Innosa februránia La MocCAL NXIII. III. Innosa februránia. La MocCAL NXIII. III. Innosa februránia.

Darunter das insigne typogr. roth gedruckt.

Vergl. Hain, n. 1660, p. 204, Z. 24 (sehr abweichend). — Panzer, Ann. typ. III. p. 192. — Brunet, Mannel, ed. V. I. p. 460. — Graesse, Trésor, I. p. 216.

- Nº. 42. S. HIERONYMUS, Vitae sanctorum patrum. Nürnberg, A. Keburger; gr. folie: 156 numer. und 7 nicht num. Bl. in 2 Col. & 61 Z. Ohne Signatur. Goth. Schrift. Vergl. Hain. n. 5989. Panarer, Ann. typ. II. p. 194. -
- Nº. 43, BOETHIUS, De consolatione philosophine, c. comm. Thomas de Aquino. Nürnberg, A. Koburger; fofio; 71 Bl. in 2 Col. a 53 Z. Ohno Blattz. und Sign. Gothische Schrift. Vergl. Hain, n. 3376. Panzer, Ann. typ. II. p. 194, n. 125. Graesse, Trésor, I. p. 463.
- Nº. 44, BARTHOL ANGLICUS, DE GLANVILLA, De proprietatibus rorum. Numberg. A. Koburger; folis; 266 Bl. in 2 Col. a 53 Z. Ohne Blatts. und Sign. Gothische Schrift. (Mit sebon gemalt. Initial and El. 6.7)

Dieses Werk des Barthol. de Glanvilla, geschrieben um die Mitte des XIV. Jahrh., ist eine Art von Encyclopädie der Naturgeschichte und Medicin, welche lange Zeit im Gebraach war und noch im Anfange des XVII. Jahrh. nachgedrackt ist.

Vorgl. Hain, n. 2505. — Panzer, Ann. typ. II. p. 195. — Graesse, Trésor, III. p. 92.

# — 1484. —

Nº. 45, JOH. VON MONTEVILLA [MANDEVILLE S. MAUNDEVILLE], Roise mach Jerusalem. Strassburg, Job. Pries; 11. follo; 67 Bl. 4 1 mod 42 Zeilen. Ohne Blattz. mit Signatur. Gobbische Schrift. Mit 'eilen Holzschnitten.

Bl. 1\* (mit grossen Missal-Lettern): Johannes von Mone [tevilla. Ritter. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\* (m. Sign. a 11): Holzschnitt, Mandeville's Abreise darstellend, in der untern rechten Ecke Diese einst so viel gelesene, mit den lächertichsten Faheta angefällte Reisebeschreibung ist mit vielen unnderbaren Abbildungen — Menschen mit Thierköpfen, Hermaphroditen und Ungebeuern aller Art — in Holzschnitten geziert.

Vergl. Hain, n. 10649 (hat nør den Titel). – Panner, Ann. d. alt. dentsch. Litt. p. 130. – Brunet, Manuel, edit. V. III. p. 1361. – Grasses, Trésor, IV. p. 361. – Görres, Dentsche Volksb. p. 65. – Feyersbend, Reiszbach d. heil. Landes, edit. II. p. 769.

Wasserz, d. Papiers siebe Anbang No. 45.

Nº 46. — HANS TUCHER, Reise zum heiligen Grabe. Strassburg, H. Kuoblitzer; 4°: 57 Bl. a 40 Z. Ohne Blattz, mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1 (Titlel): Ein venberdehner, von einem bespret Itanes J neber vo Normberg wie man zich haben sol Jare na dem bepfeng meis dies erze fezen vant J die belligen set als dan eben vil. Bl. 13°. Helsschnitt. — Bl. 2° (m. Sign. n. 11): (N).Ach eried vaner fischen herven j gespart M.COCCLXXIX. jare Am demnag J der die van der sechet tage den nomaste 100 May. Jin lied Itanus techer beriger zu Nermelzen genies alser einst j voll fennzig jare da selbest aufgewage J in dem namen des albestigen geste jetz. — Am Schläus, Bl. 57°: Gedrackt varde violentet durch Heinrichen kanblitzer zu Straus jaren gann dei Tament verbender jur LivsXIIII. jür. —

Wiederholung der zweiten, wahrscheinlich durch Tucher's Mitwirkung verbesserten und deshalb als Original zu achtenden Ausgabe; Nürnberg (Zeninger) 1482.

Vergl. Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 151. — Ebert, n. 23151. — Brunet, Mannel, edit. V. V. p. 973. n. 20530. — Feblt bei Hain. Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 46.

.....

Nº 47. - REFORMATION DER STADT NÜRNBERG. Nürnberg, A. Koburger; felio; 213 Bl. Ohne Blatta, und Sign. Gothische Schrift; mit Initial. in Farben und Gold ausgeführt.

Editio princeps dieses ersten dentschen Stadtrechts, welches im Druck erschienen ist. Vergl. Hain, n. 13716. — Panzer, Ann. d. alt. dentsch. Litt. p. 149. — Graeses, Tresor, VI. p. 60. Nº 48. — INNOCENTIUS. VIII. PAPA. Regulas cancellariae apostolicae. (Rom. Each. Silber); folio; 58 Bl. à 45 Z. Ohne Blatts, mit Sign. Text: latein. Schrift. Glesse: gothische Schrift. Mit Marginalier von e. Hand des XVI. Jahrly.

Vergl. Hain, a. 9221. - Panzer, Ann. typ. II. p. 485.

Nº. 49. — [JOHANN, Bischof zu OLUNTZ], Leben des heil. Hieronymus. Labeck, Barthol. Ghotan: gr. 4°; 153 Bl. a. 26 Z. Ohne Blatts. mit Sign. Gothische Schrift. Mit (colorirlen) Helsschnitten. Bl. 1°; tozat. — Bl. 1°; (1914) retpel vinstin in dessem boke rescheit year van deen bliffschen eine Blatten.

levende Des I erwerdighen vnde hochgeloveden I hillighen mannes I nade levers sunte I Jeronimi. I Item van syner erbaren gotlyken lere | De he syr nen hroderen ghesecht vade gheleret hefft | an sinen | lesten tyden synes dodes. | Item van syner groten begeringhe synes dodes. | Item syne groten andacht vade ynnicheyt De | he ghehat hefft | do he godes lycha entfange wolde, | etc. ... Bl. 2\* (m. Sign. a a): (Initial D in Holzschnitt) er derluchtigesté ferminnen | vii vrowé vrowé Elizabet | Markeravine to Merher | miner gnedigen sunderlike | vrouwen | Entbede ick Jo | hannes van godes gnaden | Bysschop to Oluntz des | romeschen keysers kentze-| ler myn othmodige gheheth etc. - Bl. 3\*: Grosser Holzschnitt mit d. Unterschrift; Beatus Enschius. - Bl. 35; (D)vt is de erste breff den sunte Euschius | Damasio deme bisschoppe | vnde dem | Romeschen forste Theodonio gesant | heft. - Bl. 71\* (m. Sign. k), Z. 15; Hyr endighet syck de Epistele | effte de sende breff | Eusebii des wardigben hisseboppes | Van deme le-| vende vnde stervende des hillichen vaders saneti | Jeronimi, Vnde syn stervent | effte verschevdent : | van desser werde i schal men vullenkomelyken meriken i in der figuren de hyr na steyt - Bl. 71°; Holzschnitt mit d. Ueberschrift: Dit vs dat stervent sunte Jeronimi. - Bl. 72° (mit Missal-Typen): Nu hevet sik an sunte aurustin9 I epistole des meisterlike grote les l'rers ; de he va werdicheit sute Je l ronimi geschreven heft to stite Citrillo deme bisschoppe to Jherusa Hem; dar vane he etike syne vade ! anderé billies lude secht ere s'he (sichte; de en weddervaré sint va l'apébaringe des almechtiré go-l'des ; dar ynne ok des hillige sûte | Jeronini wûderaftige tekene vû | wo de epistole hegrepen sy; myt | korté worde: doch is se vol star | kes meisterlikes sinnes: also cyn | yllick wol proven mach de se myt | vernuftigen oren vii oge vleisch lyken beschonwen. - Bl. 72°: Derselbe Holzschn, wie Bl. 3°, jedoch hier mit der Unterschrift: Sanctus Augustinus. ... Bl. 83°, Z. 19; Hyr volghet nn na sunte Cirillus apistole, dar | yane he beschryvet des erwerdighen sante Jeroni | mi wunderafftighe tekene | dat ayn yewelyck wel | proven mach, we werdich unde we vnmethigen | groth sanctus Jeronimus etc. - Bl. 84°; Derselbe Holzschn, wie Bl. 3° und Bl. 72°, hier mit der Unterschrift: Beatus Cirillus. - Bl. 88°, nach 3 Zeilen Text; ein Holzschn, mit der Ueberschrift; De vorweckinghe dryer doden i myt deme clevde sunte Jeronimi. -- Bl. 91°, am Schluss: Hyr na steyt dat stervent sunte Emebii. -- Bl. 91°: Derselbe Holzschn, wie Bl. 71'. - Am Schluss, Bl. 158': Mille quadringentis simul octuagints retentis | In quarto crieti pro laude decus isti. | Hoc opus arte mei perfectum bartholomei. | Chotan | degentis z in urbe lubeck residentis. -

Eine niedersächsische Uebersetzung der drei Briefe: Enselvii ad S. Damasum et Theodosiam de morte Hieronymi, — Augustini ad Cyrillum Hieronymit, de magnificentiis Hieronymi, — und Cyrilli ad Augustinam de miraculis Hieronymi.

Hain, n. 6723 hat nur den Titel, - fehlt bei den übrigen Bibliographen.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 49.

[Ex. Bibl. Monasterii Marieurodensis.] 1)

<sup>1)</sup> Augebruden ist unserm Exemplare: Dut bock van der navolginge eristi. Magdeburg, Maarit. Braudie, 1501; gr. 40; 168 Bl. à 32 Z. Ohne Blattz, mit Sign. Gethische Schrift. Mit Helmehuitten.

Nº 50. - PEREGRINUS. Sermones de tempore et sauctis. Sine loco; folio: 140 Bl. in 2 Col. à 43 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift.

> Vergl. Hain, n. 12584. — Panzer, Ann. typ. IV. p. 34, n. 269. [Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensia.]

Nº 51. — DIE HIMMELSSTRASZE, Augsburg, Aut. Sorg; folio; 213 numer, und 6 nicht numer. Bl. à 35 Z. Ohne Signatur. Gothische Schrift.

[B. I felth in moores Exemplers.] — Bl. 2º (m. Blatte. 11): His bets sich and as both j gazant die hymeletran. j (D)le himsheres all die menselven je geen mitsen die gen hymel kons jewn willen etc. — Bl. 213° (m. Blitte. COXIII) san Schlass: His ender sich das book genomet j die himeletrans. — Bl. 213° track. [In moores Exemplere ist hier ein colorirder neuerer Halbschultt angelabelt; die jaugen derricht dierschland.] — Bl. 21° 21° 219°; Due Explere their die hierketrans.

— Am Schluss, Bl. 219<sup>1</sup>: Hie endet sich das loblich büch genannt die j himeletrasse Gedracht und vollendet in d'keyl-serischen statt Ausprang von Anthonio sorg. Jan satt Johanns abent des tauffers. Do man Jahl nach erhit geproft McCCC. von din LXXXIIII jazz-ser.

Der Compilator dieser erbaulichen Materien [Erklärung der X Gebote, der Glaubensartikel und überhaupt des Katechismus) wur S. Launknann C. R. Praepositus Viennase ad S. Dorothoum. — Es ist keine Ubersetzung der scala coeli von Jahannes junior, wie Panner glaubt.

Vorgl. Panzer, Ann. d. all. deutsch. Litt. p. 146. — Fehlt bei Hain. — v. Murr, Journal II. p. 347. — Zapf, Angsburg's Buchdr.-Gesch. I. p. 72. — Graesse, Trésor, III. p. 280, [10 Thir. Röse.]

[Ex. Bibl. Monast. Marienrodensis. Vorn im Buche findet sich eingeschrieben: "F. Jacobsa Loupen professus in Marienroda me comparavit in auctione Hildeshein. d. 13. Sept. 1721 pro 4 pr. 4 p. "]

## -1485.

Nº. 52. — BARTHOL. S. BAPTISTA PLATINA, Vitae Pontificum. Treviso, Johannes [Rubeus s. Rosso] Vercellensis; folio; 135 Bl. à 52 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Latefaische Schrift.

BI. P. TARAL. — BI. P. PRICHILUM PLATYMAE IN VITAS PONTIFICUM AN SEXTUM III PONTIFICION AND MANDING. — BE. 2 (as. Sign. » 100; PLATITAME RIPROGRIC LIBERE DE VITA CHRISTI : AC PONTIFICUM | OMNUM. QLI IMACTENUS DUCESTI ET VIGITII DUO PUTEE. — AM SCHAB, BI. 135; "FINSI | Excellionistic inhieriori Parines : Vitas estendo plotica de Sixua. IIII, positice maximo | pracelali opus fesicieire raplicit accurate castigusta ec persas magieri Jossis verceio-picia. MOZOLAXXV. des. X chesult. (Tarvini)

Schöuer Druck. Nachdruck der Ausgabe von 1479. -

Vergl. Hain, n. 13048. — Pensor, Ann. typ. III. p. 41. — Ebert, n. 17007. — Brunst, Manuel, edit. V. 17, p. 692. — Graesse. Trésor, V. p. 312. — Ueber den Brucker vergl. Federici. Memori- Tritigiane sulla tipografia del sec. XV. Ven. 1805. 4°.

Nº 53. — HUGO DE PRATO FLORIDO, Sermones de sanctis. Heidelberg; folio; 283 Bl. in 2 Col. à 45 Z. Obne Blattz, mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. !\* (Title1): Sermonos. Hugo-juis de prate feride | de Saucis. — Bl. !\* Trat. — Bl. 2° (n. Niga. 1): Inspirat erromono de seasite ja teal juan : cilia farine Hugore de prate de pride ordinis predisasteram. — Bl. 272°; cel. 2 nm Schlims: Sermonos prorillo de saucite ja naja sie crimin fracti Hugores de prate | farine Collina sacci Dimnisi estenterio familiar familiar Hugoresi | Herydellerge Anno dominist anatis | MCCCLIXXV, XII. kalendos februaris jas. — Bl. 272°; vazat. — Bl. 272°; vazat. — Bl. 272°; vazat.

Das erste mit Zerverünstigskist auchweisbars Buch, webbes in dieser zeben fannale durch den Bierenten Sim des Pälagrafen Friedrich 8. Sögreichen weithin berchinten Universitätsstadt erschiesen ist. Zers seil daschledt nach Marchaud (Hist. de Verig, et des premiers progres de l'impr. Le Hays. 1740, 8°, p. 73) beeritel Jac. (Laff. opisacidum, suece te ipsum, inneriptum' gedrackt sein, und A. Schrieber (Heisbellerg und t. Ungeb. Rieldelb. 1811, 8°, p. 10°, 173) ment als erste Bachdracher daseibei Haus von Ladenberch († 1814, vergl. Gessner, III. p. 297), welcher daseibei 171d aus Schaubespiegt gedracht kabe; jelech dem vielerpricht bereits Wantel (Badische Wochschrift, 1807, p. 773), und mit Gersinheit last sich erst unser Dreck der "Sermone Hiegonie" von 1485 anderbene. Od dieser Dreck den P. Misch, vielern sech ist 1974 recknant, zuraschrieben ist (Santander, Arwins, der dem Strasburger Drucker H. Knobbechter (Panzer), ist nicht zu bestimmen, der «zu ausgen) auch zu zu bereit zu bestimmen, der «zu ausgen) auch zu bestimmt.

Vergl, Hain, n. 9009. – Panner, Ann. typ. I, p. 437, n. 1. — G. Reichhart, Die Druckorte des XV. Jahrh. Augsb. 1853, 4°, p. 8 [285 Bl.]]. — Graese, Tréser, III. p. 386. — Fehlt bei Brunet. Wasserz, d. Papiers siebe Anhang No. 53.

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 54, - FRANC. DEL TUPPO, Acacpi fubulae (latein, and italien.). Neapel; folio: 166 Bl. a 39 Z. Ohne Blattz, und Sign. Lateinische Schrift. Mit vielen Holzschnitten.

Bl. 1°; Francisco del Tuppo Nespoliture alla Buetrinina Homena de J. Aragunia Galana. Cuate de Pauld. Ollastende della Sermination I Be Duo Francisco c. Bl. 2°; FEGURISTICO, 1807 et a mirita assurgia consego nerves. Vita esilient Respi sec. Bl. 42°; CLARISSIM FABILLATORIS SEOPI VITA FEGURISTICO SEOPI PAUL ATORIS SEOPI VITA FEGURISTICO SEOPI ANTICA CONTROL DE ARTON SEOPI VITA FEGURISTICO CONTROL TABLEL B. 42° and 43°; sensional. Bl. 44° cuit esiliente proprieta in the section Bandaralvesimi; FEGURISTICO CONTROL TABLEL A. Bl. 165°; FERNACISCI TUPPE PARTIFICOPI UTRISTICOSI, TURBA I distribution distributioni più in tellumina della più interina servizia satigni monderning finistica filterite. Impressor Secupi na Serfizian del Binactionico Spicitationi and Justicianico in Selfizia Regione trimpolatore. 18sh Anno Domini MCOCCLXXXV. Dis XIII. Munici Feduristi; PERSIS BEG GRATICA. B. Bl. 165°; TABLEL AN FERRUSA ES SEOPI.

Sehr seltene und schöne Ansgabe, mit vielen interessanten und guten Holzschnitten, welche dem Matth. Moravus zugeschrieben werden.

Vergl. Hain, n. 358. — Panarer, Ann. typ. II. p. 161. — Ebert. n. 241. — Dibdin, Bibl. Spenc. VII. p. 3. — Dibdin, Vojage bibl. III. p. 313. — Brunst, Manuel, edit. V. I. p. 98. — Graesse, Trésor, I. p. 34. [26 I. 15 ab. in London 1816. — 606 fr. Brienne-Laire.)

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 54.

[1742 in e. Auction zu Hannover gekanft für 2 Thir. 21 gr.]

Nº 55. - JOH. CASSIANUS, De institutis coenobiorum. Basel (Joh. v. Amerbach); folio; 208 Bl, in 2 Col. à 47 Z. Ohne Blattz, mit Signatur. Gothische Schrift.

Seltene editio princeps.

Vergl. Bünemann, Catat. p. 28. - Hain, n. 4562, - Panzer, Ann. typ. 1. p. 156, n. 50. Kbert, n. 3642.
 Brunet, Manuel, edit, V. I. p. 1617.
 Graesse, Trésor, II. p. 62. (Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.)

Nº 56. - JACOBUS DE VORAGINE, Lombardica historia a legenda sanctorum. Coln; folio: 308 Bl. in 2 Col. & 46 Z. Ohue Blattz, mit Sign. Gothische Schrift. (Mit zierlich in Farben und Gold auszeführt, Initial.)

Vergl. Panzer, Ann. typ. 1. p. 295, n. 133. - Fehlt bei Hain, wie alle Schriften des Jac. de Voragine.

No. 57. - [JOHANN VON CUBA], Hortus sanitatis a horbarius. Mainz, Peter Schöffer; 4°, 355 Bl. Ohne Blattz. und Sigu. Deutsche (Schwabacher) Schrift. Mit vielen (colorirten) Holzschnitten.

Bl. 1\*: ( )fft vad vil habe ich by mir selbst hetracht die wüdersam | werek des schepfers der natuer wie er am anbeginde de by mel hait berehoffen vnd gezieret mit schonen leüchtenden I sternen etc. - Bl. 2': vacat. - Bl. 3': (Colorirte Pflanzen-Abbildung) | Arthemisia heysset hyfusa. Cap. prime, | etc. - Bl. 341"-353"; Register. - Bl. 353", col. 2 - 355"; Die capitel der krufter nach ordening dest alphabets etc. - Bl. 3555, cel. 2 am Schluss (roth gedruckt): Disser Herbarius ist tzu i mencz gedruckt vad geens idet uff dem XXVIII. dage des i mercz. Anno. M.CCCC.LXXXV. i Hierunter das Fust & Schöffersche Wappen roth gedruckt. -

Erste Ausgabe der oft wiederholten deutschen Uebersetzung, und zugleich das erste Buch, welches in den Mainzer Druckeroien mit deutschen Letteru (den sogen, Schwabacher) gedruckt wurde,

Der Verfasser - der Arzt Joh, Cuba - nennt sich am Schluss von cap, LXXVI, Bl. 725, wo von der Armeikraft des Bolus Armenus gehandelt wird; "ist sunder zwyl fell ovn gewisse artmey dicke mail' vermecht an vil enden von mir ! Meister Johan von Cube."

Nach Schaab's Vermathung 1) war es Bernhard von Breydenbach, welcher auch diesen deutschen Herbarius veranstaltet hat und in dessen Vorrede von einer Wallfahrt zu dem heiligen Grabe und der Mitnehmung eines Malers spricht, Bl. 1', Z. 16 sq.: "Und do ich vff entwerffunge vin kun! terfevung der kreuter gangen hyn in mitteler arbeyt, vermerekt ich, i das viel edeler kreuter evn die in dissen teutschen landen nit wachsen | Darvmh ich die selben in irer rechten farbe vnd gestalt anders ent-| werffen nicht mocht dan von hören sagen. Deszhalben ich soliebs an | gefangen werck vnfolkomen vnd in der fedder hangen liesz so lange | bisz ich zu erwerben gnade vnd ablasz mich fertiget zw ziehen zu dem heiligen grebe, auch zu dem berg synay da der lieben jügfrauwe vii | vnfolkomen werck nit hynderstellig bliebe, auch das myn fart nicht | allein zu myner selen beyl, sunder aller welt zu stadt mocht komen. | Nam ich mit mir einen maler von vernnnfft vnd hant subtiel vn | behendes etc. --

Brevdenbach hat wirklich 1483 diese Wallfahrt angetreten und war 1484 zurückgekommen; er hatte den Maler Renwich bei sich. (Vorgt. die Anmerkung zu No. 64.) Von Peter Schöffer weiss man nicht, dass er nach dem heiligen Lande gereist sei.

1) Schnab, Gesch. d. Erf. d. Buchdr. Kunst, I. p. 528.

Vergl. Halin, n. 8948. — Panner, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 156. — Zapf, Aelteste Binchär-Gesch, v. Mainz, Ulm 1780, 8° p. 93. — Schaab, Gesch. d. Erf. d. Buchfr.-K. I. p. 527. — Haller, Bibl. betan. I. p. 240. — Ebert, n. 10297. — Dibdin, Bibl. Spencer, IV. p. 503. — Brunst, Manuel, edit. V. II. p. 343 (356 Bib.), 192 fr. La Vallière, — 55 fr. Gaignat.]

No. 58, — BIBLIA LATINA; folio; 514 Bl. in 2 Col. a 50 Zeilen. Ohne Blattz. mit Signatur. Gothische Schrift.

Bi, l. (m. Sign. a 5): Incipit epha annet liberonymi ad Pau-Jimom prodystem; de annalme direin hijateris Ednis. Capitalum I, f. () Rater Ambressius | Ita mahi manasum|la preferens, etc. — Bi, 4°, col. 1, Z. 16: Exploit phinics. Insight liber Greenis | q dieti behrate bereifth. Capital 1, I () Ny rejoipis | reversit down | rolls x territ etc. — Bi. 255°, col. 2: Explicit Paulterium. — Bi. 255°, col. 2: Explicit posterium, and physical and Carbonia physical and Carbonia physical and Carbonia annal therefore common liber Machaboreum. — Bi. 399° (m. Sign. No 3): Insight epistoda bessit liber conyrol and Da | manum papam in quantum evenagelistan. — Bi. 505°, col. 2: Biblia quat refinet sequil metricus sede. [ cc. — Am Schlins der Appenlypes (ligensed 3 Distilibent

Fontibus ex graccis Hebraceeum quoquo libris Emendata satis ot decorata simul, Biblia sum praesens superos ego tostor et astra. Est impressa nec in orbe milsi similis, Singula quaseg loca cum conocalantiis extant. Orthographia simul quasa bene pressa manet. MCCCCLXXXV.

Bl. 506\*—514°: Ordo textuum biblicorum. — Ganz am Schliss: Finis. Deo granias. Vergl. Hain. n. 3092. — Panzer, Ann. typ. IV. p. 35, n. 275. — Graesse, Trésor, I. p. 392. — Scrapeum 1846, n. 3. —

Ex. Bibl. Gerardi Nobali, Abbatic Loccomia, vos dessen Hand sich auf einem vergeband. Biblit geschrichen findet: "Lineu Bienen ann 1465 Maganita, ut arbitven, engelegate citaire same post inventaus typographiam impressum, einer illies anonymus, im log, intreducid in fins Apoul.; "Funibas ce gracele" etc. ..., unde oreto certifac oniglici, interpress hace varigat. revisioù odificeme post inventionem y prographian ex impressi sece esturimi primam indesper arbitainam. Testana est Bibli Die Benedie Corporeit, patrom aum emine kanc editionem pos XXX Impressibato. Zacodem emil peo an Bibliothecus Servala. Due Gatoma po 00 Impres." Ven citera attenti Talia il di artuate geschrichen: "Pro bes volunium pith. Col. Oct. 1720 Bibliopola noter Don. Ferster miti charit 125 Imperiales, quia Anglos adoust antoric".

Nº 59. — ALBOHAZEN HALY (s. Aboul-Ilhassen, filius Abenragel), Liber de fatis astrornm. Venedig, Erh. Ratdolt: folio; 4 nicht numer. und 152 numer. Bt. in 2 Col. à 59 und 60 Z. Mit Signadur, Goldische Schrift.

Bl. 15; varat. — Bl. 17; heartiefs Sores basilies imperials eivitata anquete ana platinies e closervandiniens part is el mina priectation (§) evacurado. Considir Spheridikulors sousi e ver (elembora). Erlarden rathiet aquetanies libreq impressor | revenuer Soluton delt. — Bl. 27; Tabaleum operaproductis etc. — Bl. 57; (6). Blatt. 1. 1. Blg. a): Prechatinal libre robject in folialis satereq et quicidiris albohams Haly films absoraged (§ foli primes incipit etc. — Am Solutos, Bl. 150° (mil. Blatt. 152); Entline libre films colorate in folialis sating et quibene revisus z fideli studio ensedatus p dominti [ Bartolomou) de Alten de Nusia germanti artiti [ z medicine doctoré excelentissime. Impressus jarte z impesii Erhardi Batdolt de Augusta : re-[gnate Johanne Mocenico duce Venetiari A ni for dominico incarnationia dii, 148%, quanto no Inas idili Venetiis.

Vergl. Hain, n. 8349. — Panzer, Ann. typ. III. p. 215. — Zapf, Augsb. Buchdr.-Gesch. I. p. 169. — Brunet, Manuel, edit. V. I. p. 13. — Graesse, Triver, I. p. 59. [6 Thir, Weigel.]

Nº- 60. — MARTIALIS, Epigrammata c. comment. Domitii Calderini. Yonedig, Baptista de Torlis; folio: 172 Bl. à 43 u. 63 Z. Ohne Blattz, mit Sign. Lateinische Schrift.

Bi. 1º; teat. — Bi. 1º; DOMITIUS CALIDERINS JOANN PIANCISCO DIODVICE PRINCEPS MAN PIANCISCO DIODVICE PRINCEPS MAN PIANCIS PROPER MAN PIANCIS PROPER MAN PIANCIS PROPER MAN PIANCIS PRINCEPS PRI

Dritte Ansgabe des Martial.

Vergl. Hain, n. 10819. — Panzer, Ann. typ. III. p. 220. — Ebert, n. 13232. — Graesse, Trésor, IV., p. 423. [25 rs. de la Cortina, — 4 duc. Starace.]

[1749 in d. Gramm'schen Anction zu Copenhagen gekauft für 3 Reichsthaler. "läber Ecclesiae Cathedralis Wratislavien."]

Nº 61. — ROPERTUS CARACCIOLUS DE LICEO; Sermonea quadragesimales. Strassburg: 650: 206 Bl. in 2 Col. à 52 Z. Obne Blatts, mit Sign. Gothische Schrift. Verel. Hain. n. 4436. - Planzer, Ann. tyn. b. p. 27. —

## 1486.

Nº 62. — THOM. LIRAR, Chronik. Ulm, Conr. Dinekmut; folio; 66 Bl. à 30—32 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. Mit 21 (die gannen Seiten einnehmenden) Holzschnitten.

Bl. 1 (m. Sign. a 101; C) N Gutten ansene. Annen. In direc Cree Jushe weited shorts vermissen-likel vermission langer per Joschfff at illow servi highlight die kritten in bleven, begilffer gave vil mongeside in den der geschichten. Se vor fi mer dann tament jurns greekbeben, an den nriem de die ja selvskrischen beder den andere het Hallande gevonen Jain. Usel durch were sein zeinstellende gutten ger jenderinger von gebrucht seind vorden. — Darsarf folgt this Bl. 2° d. Inhalte-Register. — Bl. 2° if. Blogschildt. — Bl. 3° (f. Blogschildt. — Bl. 3° d. Blogs. 1101); (E) Ns us in dem Jara ander den gep high cried virusen beverne hondere) van in dem vierten jar sin knizer jar illem den sam was Karier jar der jar trei berückter etc. — Bl. 52°, X. 19° van ich Thomas Lieuer geossen nij Bandsevel in den gelacht nich dem salben, virus herverschaft Pelltätisch hish dies ding den nevers toll geschen vol. jand vil an framme bleiwe erfragt ver derren, an av wylatten betrer girteren val kneckten die mich de gag it watter verderricht verderricht kallend.

da ich noch mein gastil jen berres von Wordenberg kancht bie gewens von int jen aus geforen gar Portigal vrd mit yn witer I laint kunnen. Voll ist das bieh zim ersten ab gesachrie Jen worden in den ab mas mak von der gebiert Orieil [XI. Lundert vrd im XXXIII. jen an sant Orwalta up. — Bl. 50<sup>2</sup>. Hölzschaltt. — Nin fügt Bl. 53—56 eine klærnen indvisiblede Drennik von einem unbekannten Verfanser, wielste om der Schöpfung bis an dies ablar 162 gehrt in den Hostenbeite. — Bl. 53<sup>2</sup> (m. Sign. J. 11); IN Gestes annen Annen. Dies Crossie ] ist gemacht auff das aller klütness. Darumh dam mag 1 von longer erd nit virheitige werd darfur zi lesen und der Besinderben klütigen. Vid beunders von den die siel jeier dem grossen kluig Karelo zir dem reintekten richt | kamen zind. Die habent anch zir dem erden Gestald | gestilft vorlid dei sielben auf gefortlich | (D)28 erents in sie wieren etz. Bl. 65<sup>2</sup> am Schlutz: Sach der geburt Criei varser berens. MCOCCLXXXVI. | jar. an dem. XII nag deres Joners, word die Crossiek gege treiste von Carrol Diekschen zir Ulm.

Selten. — Vergl. Hein, n. 10117. — Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 160. — Ebert, n. 12052. — Hassler, Buchdr-Gesch. Ulm'e, p. 123. n. 111. — Brunet, Manuel, edit. V. III. p. 1094. — Ornesse, Trieor, IV, p. 220. —

Das Papier ist ohne Wasserzeichen.

No. 63. — [BARTOLUS DE SAXOFERRATO], Tractatos procuratoris editos sub nomine diabeli quando pelifi justiciam coram deo, el beata virgo Maria se opposit contra ipenm el oblinul: non sen obmutati pagna contra genos humanum. Rom. Sheph. Plannek de Patavia: 4°; 9 Bl. Ome Bultz. mod Sign. Guldiches Aparim.

Vergl. Hain, n. 2648. — Panzer, Ann. typ. II. p. 490. — Brunet, Mannel, edit. V. I, p. 681. — Graesse, Trésor, 1. p. 304.

Nº. 64. — BERNARDUS DE BRETDENBACH, Sanciae peregrinationee in montem Syon ad venerandum Chrietti sepalerum in Jerenalem atque in montem Sinai ad diram virgisom et martyrem Katherinam. Mainz, Erh. Benuich; folio; 147 Bl. à 42-44 Zeiken. Ohne Blattalales und Signatur. Seni-guthische Schrift. Mit anspezichneten Holzschnitum.

Bl. 1: Dieses durch den vortreffliches Heltzechn, mit den Wappen der drei Heisenden: Bern, von Breysbenbach, Graf Johann, Schun en Philippy - Hickes, ausgen: Teilbaltst fehlt in uns. Ersenplarn. — Bl. 2º; (Initial R., gebließ durch eine Zweig-Arthecke, welche das mit dem Manistechen Bades erwunder Hennebergeiche Wappen nauschlicht/Strevensienen in zip parei et die die 1 Berchälde sauere Mageistä, selds Auchli spiesone Sacri Bennai laupreil per I permant Archivancel-hacte as principi | eleverie tile om grundsmisse Bercharly des Bercyscharlad diese nochain Marpounteel des as principi | eleverie tile om grundsmisse Bercharly des Bercyscharlad diese nochain Marpounteel des as principi | eleverie tile om grundsmisse Bercharlad diese Bercyscharlad diese nochain Marpounteel des assentation | eleverie | eleveri

blosse Ovale ohne Augen, Nase und Mund. - Bl. 17° und 18°: ein grosser Holzschn. mit d. Ueberschrift: Corfun, durch figurenreiche Staffage belebt; - Bl. 17°: linke auf einem Hügel eine weidende Schafbeerde, der Hirt sitzend mit einem liegenden Hunde zur Seite. - [Die Bl. 19-23 fehlen in unserm Exemplare mit den Helzschnitten: Moden (mit dem bei Dibdin, I, 122 abgebildet. schöuen Schiffe), Candia, Bl. 22: das bei Dibdin I. 123 abgebild. Festungswerk mit dem Gefechte 1). - Bl. 23° and 24; ein grosser Holzschn, mit der Ueberschrift am linken Rande des angeklebten Bogens in der Mitte: Rodia. (Bl. 23° ein interessantes grosses Ruderschiff, hinter demselben eine gange Reihe von Windmühlen; Bl. 24° im Hintergrunde ein Mann am Galgen.) - Bl. 29°; ein mehr als die obere Halfte der Seite einnehmender Helzechnitt, den Tempel des heil. Grabes darstellend, mit der Ueberschrift: Hec est dispositio et figura I templi dinti sepulchri, ab extra, - und der Unterschrift: Ante tempte, sepulchri, dii. locar?, é. lapis, iste, sup , quo , xp9 , cruce; , baintes. ceci. dit -- Bl. 34°; ist -- nach der noch am Schluss von Bl. 34° befindlichen Ueberschrift: De transitu in Bethleem et de locis | adjacentibus - mehr als die obere Blatthälfte leer gelassen für einen, zu dieser ersten Ausgabe nicht fertig gewordenen, Holzschnitt. .. Bl. 53°; ist ganz leer gelassen - und wahrscheinlich auch für einen Holzschnitt bestimmt gewesen. Auch dieser leere Raus fallt schen in der spätern deutschen Ausgabe von 1486 weg. - [Bl, 76 fehlt in une. Exemplare mit den beiden Helzschnitten, Bl. 76°; die 5 Saranenen und das Sarazenische Alphabet, und Bl. 76°: die beiden Juden.] - Bl. 78°: ein Helzschnitt, die nutere Halfte der Seite einnebmend das hebraische Alnhabet. - Bl. 78°: ein Helzschnitt, die obere Seitenhälfte einnehmend: links eine Gruppe von 7 Griechen, rechts ein den Rosenkranz betender griechischer Möneb, mit den Uoberschriften; sic phisti' | ares - sic sechares greci - sic vadat | greci mochi. - Bl. 80°, am Schluss das griechische Alphabet auf 4 Linien à 12 Abtheilungen, mit der Ueberschrift: Littera Groca que est propria corum I hic infra subnotator. - Bl. S0°: ein Helzschnitt, die ebere Halfte der Seite einnehmend; eine Gruppe von vier Syrern an einem Weinberge, drei sitzend, einer mit einer Weinbütte in den Weinberg steigend. Der zu unterst linker Hand eitzende streckt den rechten Fass noch über die Einrahmungslinie des Helzschnitts himns. - Bl. 81°, nach 9 Zeilen Text; das chaldaische Alphabet auf 6 Linien à S Abtheilangen. - Bl. 81° ist wieder die obere Halfte leer gelassen für einen - wahrscheinlich für die Jacobiten bestimmten - Helzschnitt. - Bl. 82°, nach 34 Zeilen Text: das jacobitische Alphabet auf 6 Linien à 13 Abtheilungen. - Bl. 82°, 83° und 84° ist wieder eben Ranm frei gelassen für Holzschnitte, wie Bl. 84° für das armenische Alphabet, werauf der Text Bl. S3° am Schluss hinweist, und welches sich auch wieder in der später gedruckten deutschen Ausgabe von 1486 befindet. - Bl. 84°, oben: zwei Figuren mit den Ueberschriften: figura indianog | sacerdotum, und: forma india | nog secularis. - Bl. 85\*, nach Zeile 7: das "abassinische oder indianische" Alphabet auf S Linien à 13 Abtheilungen. - Bl. 100°, Zeile 13: Prime huius operis pars finit ... Bl. 100°, in grosser Missalschrift: In secunda peregrinatione ab Jeruadem per solitudină în montem Synai ad sanctam | Katherinam platic comendaticia incipit fee liciter. -Bl. 130°, Zeile 22: Secundo peregrinationis ad divam virginem et martirem | Katherinam in monten Synai processus Finit feliciter. - Bl. 131\*: Iste sunt insule a veneciis usg Rodum. - Bl. 132\*: Sequitter quedam comunia vocabula de ydiomate sarracenico in | latinum translata. — Bl. 133°: In sequentos historias platificula incipit feliciter. — Bl. 136°, Zelle 22: Hoc modo equitant Thurci tempore pacis dit ob aliqua solemni- l'taté sive solacii causam, festiviori uttitur apparatu. Guerrarii vero tpe I code

<sup>9)</sup> Die is diesem Ezempt, febleuden Helmchnitte befinden uich alle in der auch is unserer Königl. Bibliothek befindlichen 3. intein. Amguber Speier, Peter Deuch, 24. Nov. 1502, mit den Nachstichen der Original-Holzschnitte.

pone habitu și armatura dia, cuvileo se pocincii S în Jilia pat. 1 — Hirrad ciu Helmchinit: S Turben. per Perfort, veres unter since Patha, ciu andorere ciu Biliatoriament pipil; — socie die Inschriften: genetarer tud "nuciv. — Am Schluss, Bi. 1471: Sanctura peregrimationi în monton Nyon ad veraranda și și eplastri în ferusilent, sap în nosto Syani al dirav trigine et matire (sici) Katherină opacculum hoc cotonici p Enharder revolvi de Trigicca Jinicirii împrosum în civiza Megantala, anasalutia, MCCCC, [LXXXVI. die. XI. Februarii Finit feffue, ] Datraf în Holmchniti: das Hennebergiche cinfede Neppon. —

Bei der Bedeutzung dieser Reisebeschreibung und dem Interesse, welches dieselbe verdient, sei es mir gestattet, hier noch in Kurzem den Hauptinhalt derselben hinzuzufügen.

Bernhard von Bregdunbach and Philipy von Bicken erwateten zu dieser Reise den Grafen Johann von Schlam zu Schlam zu

Beim Beginne der Beine gieht der Verfauer zunachst eine Opie des Vertragen mit dem Schliegstrate, diesen Galbergater überfahrt auf. Josep semischte wurde. Diesen Schriftsteit für die Ollstreprechiebts von behem Werfab, dem en gieht ein genause Bild der Lebens auf einer Soeries in der Zeit des XV. Jahrhaufstet. Der Schliftsgetum Augustin zerpflichtete sich, bil Vernaufelung einer bedeutenden Galdstrafe, eine härreichende Massuchaft zu werben umd Waffen für 80 Mann, zum Schatze der Füger gegen Soeriaber und gegen der Höhen Streesen, so dellen. Zereinal auf Tage ist derenbe vergflichtet das Zesen für die Füger zu bereiten, get frieche Lebensuttet, als Feisch, Eier und dergt, fernar gelte Weine, insbesondern Matenster, zu liefern. Der Parten hat die Füger nicht tällen hist poppe um fähren, densoben eine angemensene Zeit zum Besoche der hölligen Orde zu genamm und denn ein nuch Verneig zurärdt zu schliften, sondern er hat sien Lande bestullt zu begiehten und dafür zu sorgen, dens ier ende Heidenvollenn nicht understätt werden. Aussurdem werden die Häfen, in welchen auf der Reite einnahmfen sein wird, bestärbet und die Zeit des Auffenhalts bestimmt. Ab Fahrpeise und für die Koxt zahli jeder der 8 Herren 40 nun gemainze Duzetter, oder ausammen 320 Duraten; die eine Halfte der Somme ist in Vesedlig, die ausgen in Josephalen.

Zeeret bei dem Aufrechtalte in Venedig gehöt der Verfasser eine ausserst unstandliche Beekertbung der abst honfellichen Religiene der Heiligen, dann der venedinnichen Schattkannen.
Ein ansührlicher Abschnitt ist zodann einer Schilderung der Staatzerrfassung Venedig's gewirhnet, —
and hat in geschichtlicher Beteilung eine beite Bestetung. Es ist das zubefangene Zeugniss eines
hochsphälleten, geinricher Mannes, denses an Ort und Stalle gemachten Beschehungen gewiss ein grosses Gweicht haben. Sie betreffen politische Enzinfelmengen, welche im Stande waren, aus einem einstehen Ficherender diese politische manteriellt hatekt zu schaffen, die derrich lang Zeit die Europäischen Merre allein beherrechte und im Verein mit Ungern eine Vornauser der Christeinbeit war. — Der Verfasser giebt die Batteldungssechsichte der glatt, die freilich nach Art der danalleun Geschichtsschreibung sehr umfabelt ist; er schildert dann ausführlich ihre gegenwärtige (1483) Blüthe und den Umfang des Reichs. —

Nach einem Arfenballer von 25 Tagen im Vraedig bestingen die Reienschen am 1. Juni die Güberev, seeplet nuch an demolber Tagen als unt fand um drifter Tagen im Perrisso die, einer Stadt Istrius. Nuch einer sehr attentischen Fahrt legt die Galeere am 12. Juni in Gerft an und am 18. Juni traf ein Behode sie De Verfasser wichnet den Belignien Behödes die gassen Capital. — Am 29. Juni verlieben die Reienschen Behode und gestagten 27 Tage später nach Oppera, lichteien bier am 27. wieder die Anker und kannen hold in Nartder Kante des beiligen Lankes, des lung erschelten Behöndens. Bur Perode, dar Ektatzlech über diesen Albeite var mansuperchelbei. Sie privon Gett den Allmachtigue ab der ihnen gewerdense Ginde und sangen laut im Cher das 75 Denn Landaman und Salva Begdan. — Nech an demosiber Tage varfere sie den Abster in Appea, Her verliessen nie die Galeere, um die Pilgerreise unde Jerusahem zu Lande fertzusstenz. Der Schfligtparten traf der Subligen Massungiel, nur von des Starmenschäußtigunge ein feries Geleble für die Pilger zu erwirken. Nachdem dieses erlaugt wer, ritten sie in starker Begleitung der Raus mach Jernsahem, kannen am 11. Juli in die Nahe der helbegre Statt und hielen um 6 Uft Nachuntigen ihren Einzug zu Puss in Jerusalem. Am folgenden Tage besorkhot die Reiersden des

Es feigt dann in mehreren Capiteln die Fromuse Beschreibung der heiligen Stadt und des geman beitigen Landes. — Am 12. Jail Abende ginger die Pitger mit Erkalmins der heidstlechen Herren von Jerusalum in die Kirche des heiligen Grabes; dert wurden sie von den Sarneaus gesählt, Joder nählte im Einfrittiged von fim für Denten, solam vurde die Kirche gewähnens. Die Pitger begannen ums ihre Anderbreibungen, die in Porm von Processionen durch die ganza Narht bis zum anbrechenden Mergen danneten. Der Verfasser behältet mit glübssen Werten, ein der Pitger, als sie sich der heiligsten Stätte in jener Felsenbihle, dem Gegenstande der innigeten Sehnencht der gewannten Christenbeit ünberten, von ihren Gefühlten überheiligt sehluchtend insinualen, um aus ganze Sein für Gebet auch ein Felsenbihle, dem Gegenstande der innigeten Sehnencht der gewannten Christenbeit ünberten, von ihren Gefühlen über die in Anbetung versaulem "sich hin spierten". — Der Verfasser beschreibt dann die heiligen Grei mit einer unfassende Kunntnis der Rübel und der allen Penfan-Greichtet. Sowier er all Gegensten und Städet, die au der Reiserverbe lagen, ihre Geschlichte und fürs Beientung in illütärieher oder connervieller Beziehung, die Entfermung der Grei ver einander und vor verseligt, die Grotse und Wenge der Lesel us 4. s. v. darstellt, ebens schillert er topographisch geman das heilige Land, zeigt, wir die Orte jetzt beschäffen den unt viss ein ein Machtenum verzen, einklich intersenant Vergelöhen der Draiblien, -

Kiechem die Beisweden in dermasten miles Merkwerdige geseben und fihre Andecht verrichtet, der Thal Josopha (des Schlemischen Tempel, der Oblergen ad seine Ungsieme besordt hatter, reisten sie am 14, Juli nach Bethiebem und kerbten am 15, nuch Jerusalem zurück. Hier bereichte nicht der zweite Mecht im Tempel des beiligen Grabes nr. Am 16, filten ein auch Betalanien und am 18, mm Jordan und todten Merer. Ein langen Capital ist zodaan der alten und neuen Gesprable Falastina's und der angevenzeiden Länder gewilmet. — ein Abschaftt von beiem Werth first der Wissenschaft. Das letter (haphte ländelt von Betreis Stain alvo von behälige Matzharis die auf dem üljfeld denselben begreben ist, — we in der Einnamkeit der Weste Sinni an Piesse den Oestagebenaghenge-josse von griefeitelnen Monden bereichte Kluster liegt, wedelse ver vielen an deren Cultau-Statten des christifiches Alterchums sowohl unser gemtfülliches, als neuerling meh unser viesseschaftlichen letzesen in Anapsverd nimmt, dem hier realdecht — weld der vikklügter vierschen.

schaftliche Fund nuser's Jahrhunderts — ein deutscher Gelehrter [Tischendorf] den Codex Sinaiticus, oine Bibelhandschrift, welche sich als die älteste erweisen dürfte. —

Zum Beweise, welche Bedeutung unser Werk für die damalige Zeit hatte, und wie sehr es später zum Gegenstand geleheter Studien geworden ist, dient der Umstand, dass es fast gleichzeitig in lateinischer und deutscher Sprache gedruckt und in die meisten lebenden Sprachen übersetzt wurde.

Unser Druck dissess Workes mass in der That ein Seinterstrück gesaunt werden. "Die Fermochsitte eind er Art, dass, nas des Bischen geschätten und für zich ausgeleit, aus bewerädes bezunte, ob überhaupt einer so frühen Epochs ein angebören. —— So viel Blick und Anzat im Franzenherden vermiegt, war dammau wohl ehne Belijnicht, (C. F. v. Hamohr: Zur Gesch. n. Theorie d. Fermecheniektwant, Luige, 1837, 8°, p. 77.) Du Erh. Reuwich als Mark ein Reisspoellechaft beligstellt urs, arhamen die Anzichten der Stützte – besondern Bl. 13 n. 14: Verodig, Bl. 23° n. 24; Bhodon, Bl. 29° Tempel den bell, Grobes — und die Danztellungun uns der Würdrechen des Offentis ein Warbreit und Naturteres, wis sie sehlt in spätzere Zeil ner von weitigen Reissbeschrübern erreicht werden. so dass Diblin (Bibl. Spenor. III, 227) de Canallattis Findst weitige ment.

Gefrackt ist das Wert von Reuurde entweder mit Schöferschen Lettere oder mit selbst erfundenus, die er anschher an Schöfer abgeb. Luces thattiniseder Text under marent ande dem Reingkarmal entweder von Breydenbach selbst, oder unter seiner Aufsicht von einem andern Gelehrten anagearbeitet, and wirt in demuelben von Breydenbach selbst immer mit genome Becheidenbacht sen Reuurich aber mit genomen Lebe geoprechen; Reuurich lieferte die Holmobulkt, zu deuen Breydenbach die elektredem Amerikange derch einen andern Gelehrten verferigen liese 3D. Denart verfentage Bestenbacht auf Reuurich 1856 den dentschen Text, in wirden Breydenbach im men mit grosser Bereirichtung Erwähnung genüchlig dein in Inteliniehen Texte enthaltenen Lebeyriche Breydenbach vin auf Reuurich aber wegeplassen sind, mit dernite diesen deutschen Text in winnen signem Hanne ("Aben Reuch» – von Utriktig begronder all die genecht in diesen web inke genundet von die deutschen jen zuwen besten

- von Uttrent geoorn der all die gemet in diesem beich hat gemacht von die drukkerey in system bisst volfuret\*). Auch fallen in dieser denischen Ansgabe schoe die bei Bl. 34\*, 53\*, 82\*, 83\* und 84\* erwähnten leeren Rämme fir die zu der lateinischen Ausgabe nicht fertig gewordenen Holzschnitte weg. [Nach Grasses. Trésor &c. I. p. 538] ist noch ungewiss, ob die lateinische oder die diesteken.

Ausgabe von 1486 das Original ist! — Masch, Beitr. z. Gesch. merkw. Bücher, VIII. St. p. 622, und Panzer, Ann. d. ält. deutsch. Litt. p. 163, halten Peter Schöffer für den eigentlichen Drucker, Reuwich für seinen Gehalfen.]

Verg. Hais, a. 3956. — Panzer, Am. typeyr. II., p. 131. — Ejaed. Am., d. alt. destech. Litt. p. 162. — Cinesett, Bibl. cer. V. p. 222. — Masch. Beitr. z. Gome. merks. Bebesr, VIII St. p. 622. — Banagartes, Neber. v. merkv. B. B. II. p. 233; IX. p. 218. — Zadd. Astlett. Bachdr.-Gesch. von Mainz, p. 95. — Ebert, n. 2973. — Sadabb, Gesch. d. Erf. d. Buchdr.-Kusst, I. p. 503, p. 35. — Dibblin, BM. Spencer. III. p. 216 nap; IV. p. 446; VI. p. 877. —

Note four Both on the state of the state of

Brunet, Manuel &c. edit, V. I., p. 1249 sq. — Grasses, Trésor &c. I. p. 538; 29 fr. La Vallère; 12 l. 16 sh. Hibbert; 179 fr. Heber; 19 Thlr. Röse; 125 fr. Tross; 25 fl. Butsch; 35 Thlr. Weigel. Wassers. d. Paplers siehe Anhang No. 64.

Nº 65, — GUIDO DE COLUMNA, Historia Trojana; Strassburg; folio; 88 Bl. in 2 Col. à 43 Zeilen; ohne Blatts., mit Signat; gothische Schrift.

Bi. 1º (Télei): Historia Trojona [Oudonia. — Bi. 1º; vzact. — Bi. 2º (mit Sign. a); Incipi prodegus unper juleria destroutes the "Poje, cont junelus prolifice Gildente de Jordana neussam. — Bi. 2º; col. 1, Z. 2½: Indept liber print etc. — Bi. 50°; col. 1, Z. 2½: Historia destroutes a Trojo postaga juliele Gildente d'Osimana, Memanata finit felicitor in circleta / Agretian injection Acase [dit M.COCCLXXXVI. circs foutt sacred [dyremin is nevitor qi-na. [c) T ege gaido [de columna etc. — Bi. 88°; an 88-Shaue: Explicit tabale; presentin [blastric.

Vergl. Hnin, n. 5509. — Panzer, Aun. typ. I. p. 30, n. 95. — Ebert, n. 5005. — Branet, Mannel edit. V. II. p. 169. — Graesse, Trésor II. p. 230. —

Nº 66. — PETRUS COMESTOR, Historia scholastica; Basel, folio; 228 Bl. in 2 Col. à 46 Zeilen; ohne Blatts, und Sign.; goth. Schrift; mit gemalten Initialen.

Vergl. Hain, n. 5:353. — Pazarr, Ann. 1yr. I. p. 158, n. 64. — Grasson, Tricor II. p., 235. [17:20 and Wallindrich'ebeh achtice pickard für Thlr. 9x; nusammen mil No. 51. — Vorn im Buche findet sich eingeschrieben: "Liber demus fratem fauts saltenin, 120x; und danutter: "Timbo presentationin felber. Den Parte finatthier religious demu Consciencem Repulsem al saltenium fentem Memasteril Westphaline traces Bern. a Mallindrent, indigmos Monast. Eed. Documen. Am. 1534, 116 Sept. 3.

Nº 67. — JACOBUS DE VORAGINE, Legenda Sanctorum alias Lombardica historia; Basel, N. Kester, folio; 12 nicht mnmer. a. 242 nnm. Bl. in 2 Col. à 53 Z.; mit Sign., goth. Schrift.

B. I. (Tital): Legenda soucherum afra | Lomborlius historia. — Bl. 1's tract. — Bl. 2'—11':
Bulla. — Bl. II' (n. 6.1 2: Insight speciopul purper legendas austeront etc. — Bl. 1's m. Siqu. o):
Insight legenda saccine que lumicali (n. nonture bianteria. — Bl. 221'; col. 2, um Schlums: Explicit periode lumicali (n. nosabie de l'evergine cerdinis picilizare) giul passeito; I alles tependa saccinerum.
Bl. 222' (m. Sign. k): Sequenti queda | Isgende a quiboutà allis superaddire co. — Am Schlums.
Bl. 234'; col. 2'; Legenda saccinerum à l'actimaricale hydroxin entoquian Euproca. Bullar et foligite summanta p. Nicolat keller. Sch and pue dal Milhedmo quadringetestime cent | godino sexia. die vier.
XXX, mend Junal. | (Insigne typeror).

Vergl. Panzer, Ann. typogr. I. p. 158, n. 66. — Fohlt bei Hain, wie alle Ausgaben des Jacobus de Voragino.

[Ex. Bibl, Gerardi Molani Abbatis Loccosis. — Angebunden ist sine Handschrift den XV. Jahranderts von 139 Bl. in 2 Col., welche beginnit: "Ave Maria. Erust signa in sele et luna et stellu at in terrié ex., und schilissti: "Ex de est finis. Deo gratias. Explicit Jacobinus, da tempore totion anni, per ma Johannem Koscherghe". —]

## - 1487. -

Nº 68. — BARTHOLD, Summa Johannis Friburgensis; Labeck, Steph. Arades: folio; 160 Bl. in 2 Col. à 40 Zeilon; ohne Blattz., mit Sign., gothische Schrift.

Bi. 11—37. Tabula. — Bi. 11: Dy't ye de neffet vit dat prejère seve due book job mosent Sum Johanni el de me inse viriotte worf jedy book text. on erlevryajelle de esta co. Bi. 9) of m. 80;s. a 1): His hever sit an de verj'ende dieses bokes gennesel 18m. Johanni, veilter j de ere verifige variel hese pomester Johannes very lynelige profilere ordens. In histo penneset rode and pleas judice several pen de verifiere de verifiere profilere judice several pent jed dorek sines hockgeber judice descrite geletera hev? Jistrich denviere prefelt jure rodens, de ke mannige jed sele manet vit die greet in dense gestrifier vit verifiere j revelte. Als men hir ne vita. — An Schlitsu, Bi. 150, Oct. 2: Hyr nester 8 Sam, Johani, i ge neglete previ veilte men jeden judice jede des hades in veriende in eres en al felolit. Il iv a hirys in delevels pelradact is dorch met bockhede de verifiere per de perificie de verifiere perificie de verifiere perificie de verifiere de verifiere perificie de verifiere de verifiere perificie de verifiere de verifier

Vergt. Hain, n. 7372 (hat ungenau pur den Titel). — Pauzer. Ann. d. ält, denisch. Litt. p. 165. — [Ex. Biblioth. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 69. — (WERNER ROLEVINCK), Fasciculus temporum; Strassburg, Joh. Prüss; folio: 6 nicht numer. nud 90 num. Bl.; mit Signatur; gothische Schrift; mit Holzschnitten. —

Diese Ausgabe des Fascie, temp, ist merkwürdig durch die Stelle, wo auf das Jahr 1457 (Bl. 95°, Z. 10) gesagt wird: "Librorum impressionis scientis aubtissiona comitius seculis insantita circa hec tempera reperitur in urbe magantina. Hec et arm artium, seientia scientiatrum' cte.

Vergl. Hain, n. 6936. — Panzer, Ann. typ. I. p. 31. n. 102. — Graesse, Trésor, II. p. 554. — [Zusammengebunden mit No. 132. Ex. Bibl. Monast. Marieurodensis.]

No. 70. — DIALOGUS DICTUS MALOGRANATUM. compilatus a quodam Abbato Menasterii Aulae Regiae (Königssaal) in Bohemia Ord. ciaterc.\*, folio; 346 Bl. in 2 Col. à 44 Zelleu; chne Blatta., mit Sigra., goth. Schrift.

Bl. P. (Titél): Dyslapes déme J Malegramatian. — Bl. 2° (m. 88gn. a 11): Incipit prologan. — Bl. 2° 2° 2° Nabla. — Bl. 22°; 10.84. — Bl. 23° (m. 88gn. a 1): Incipit prehemiem in dyslagua. — Bl. 37°: Incipit dyslagua dients malagra justam. — Am Schlinx, Bl. 340°: Explicit dyslagua dients Malagramatun spilleins a quodam venerabili ablate monasteril Aule regle in J Behruit ordinis Operatering. I Ame ad. M. MCOCLEANNI DE

Fehlt bei allen Bibliographen.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 70. [Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.] Nº 71. — MEFFRET, Sermones de tempore et de sanctia, alias hortulus reginae: Nørnberg, A. Kolurger; folio; 3 voll. von 153, 202 nml 131 Bl. in 2 Col. à 70 Zeilea; ohne Blatts, mit Siera, golt. Schrift.

Vol. I. Bl. 1º (m. Sign. s): Insigh ps byennish Sermont Mefrets. sh Corp Imbar regime. Two logon. I (Initial L in Farben and Gold amagefisher) Alson sion to not misse chript at ac. — Bl. 145°, Od. 2: Final pses byennish kujus operat. — Bl. 146°–130°, Tabella. — Vol. II. Bl. 1º (m. Sign. ash). Indipit para Estevilla sermonous Mefferch at [ Overlan regime. — Bl. 190°, Od. 2; Z. 37°, Almen. — Bl. 191°—202°°, Tabella. — Vol. III. Bl. 1º (m. Sign. ash). Al. P. Prolepus do search in Sermonous Mefferch at [ Overlan regime. And 10 reduced a search in Sermonous Mefferch at [ Overlan regime Individual regime Individual regime And 10 reduced a search in Sermonous Mefferch at [ Overlan regime Individual regime Individual in Search [ Individual regime Individual in Search Individual regime Individual in Search Individual indiv

Vergl. Hini, n. 11004. — Panner, Ann. typ. II. p. 203. — Ejasdem, Adelste Bechdr-Gench. Nurbergsi, p. 104. — Hepfuner, Drecksteke ans dem XV. Jahrh., Augeb. 1794. 8°, p. 91. — Ebert, n. 13552. — Grassie, Tristor, IV. p. 464; ¿Ce prôre auxon sembe aveir det un presonange-ridicale on da moine un prédicateur berheque tel que Barktu, Mens de, cur le peuple auxon appelle excess aquord'hai un set et al., un quidan tout hommenest; "Peter Meffert". —

[Vergl, No. 163. - Im Jahre 1732 vom Rector Buncmann in Minden gekanft für 7 Thir.]

Nº. 72. — NICOL. BURTIU'S, De musica, cam defensione Guidonis Aretini; Belogna, Hago de Rugerini; 4º: 67 Bl. à 28 n. 29 Z., ohne Blattz, mit Sign., latein. Schrift, mit Figaren und Neten.

Bl. I (m. Sign. a 11): Nicola Bardi parament a municos profusoris a el juris positicii madionimisti amisco psuccha liceli juri a una definancia collendas cardia i adversaria quel dan byspasana verintai prenzientorum 9, l'Pasperbas cluriei a se religionis i Nicolaus borțium a, S. P. D. — (Bl. 2º findet sich tine Randbemerkung von Leibnis Hand.) — Bl. 3º (m. Sign. a 1111): Compendium igiturnostrum quod tribus tracți uniton faichiur : Boron libellus sateupator. — Bl. 5º, Z. 17: Capitali printa quid sit unuica r undo diastar. — Bl. 60°, Z. 23° — Hee ent ad lande sepositis del j must ellus : qvisit a repast pridita secuchia resche. Clarmes Nicola buril Paramet. Ad lecture. — Am Schlaus, Bl. 67°; Imposis Baldiui Harvil Ionoti. se stans industria [Ugenti de resperiis ; qui prepatintuma belgu artir parametri parametri

Editio princeps; seltenes Werk, mit den altesten (in Holz geschnittenen) Figuralzeichen.

Vergl. Hain, n. 4145, abweichend. — Panzer, Ann. typ. I, p. 217, n. 97. — Ebert, n. 3198. — Dibdin, Bibl. Spencer. III, 233. — Brunet, Manuel, edit. V. I, p. 1414.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 72. ["Ex. libris Antimi Liberati fulginatis".]

1) Dieser Hyspanus, veritatie prevarientor, gegen welchen Burtins schreibt, ist Burth. Ramis s. Rames, eln Spanier, Professor der Musik zu Salamanes, welcher sich zu Beiegen alederlassen wellte. Er hatte die Lehre des Guido Aretino in einem 1462 publicites Werks ausgezeiffer.  $N_{-}^{0}$  73, — C. PLINIUS, Historia naturalis: Venedig, Maxinus Sarneemus; folio; 270 Bl. à 56 Z., ohne Blatta, mit Sign., lat. Schrift.

BI. I. (m. Sign. a a 11); CAULS FLINIUS MARCO SUO SALITEM &c. — Bl. 2º (m. Sign. a a 11); CAUL FILINIUS SECUNIO MATURALIS INSTONIO MATURALIS INSTONIO MATURALIS INSTONIO MATURALIS INSTONIO SALITI FINANCIA (CAULS FILINIUS SECUNIOUS NOVOCOMESSIS. T. VESPASIANO SUO SALL'ITEM | FRAEPATRA. — Bl. 3º 6°; Coj. Pinzi Secunio Maturalis instensi Laber Teigenius espisus est distanza. — Bl. 20° 8°; Coj. Pinzi Secunio Maturalis Matural Laber Teigenius espisus est distanza. PSTR. I Vessosii Salia. Begante Blustinius Principe Augustio Balviolo. — Bl. 20° 9°. Englistro. — Bl. 20° 9°. Englistro.

Vergl. Hain, n. 13096. — Panner, Ann. typ. III. p. 244. — Ebert, n. 17264. — Graesse, Trésor, V. p. 338.

["Ex. libris Martini Fogeli Hamburgensis. 1674.\*]

Nº. 74. — ANTONIUS DE ROSELLIS, Monarchia s. tractatus de potestate imperatoris ac papac; Veodig, Herm. Lichtenstein; folio; 2 micht numer. n. 111 num. Bl. in 2 Col. A 67 Z.; mit Sign., goth. Schrift; mit sebte ausgemalte Initialen.

Bl. 1º: react. — Bl. 1º: Podomines generale et special. — Bl. 2º (m. Bithtz. 2º u. Sign. a): In too liber folicier indepit mechans de proteinte in presenter i ser pape. En un spuid papen à pinel joint métime plusifie. Et de nateria étaillemen : qui appell laire manarchia i Ellius per excellerisation stroises justifie docterem dimitin Autonit de resollis de arctic. — Bl. 111º, Col. 1, Z. 25: Finit treatans de proteinte importies a paper i en aprel paper il en protein paper il protein attribus gladii : 1 de majeria conclière qui appeller manarchia clitus p en pleintainient utrineg juris docterem dominit Autolisi de resollis de arctic. Improving ex att Hermatil [Lebitanis Colaziois de appearame anne saletta] ellilloine quodrie grattotino estasgesius originas [Not. calet. Julii Vesotin. — Bl. 111º, Col. 2: Engistrom characy. — Bl. 112·—113: Tabado.

Vergl. Hain, n. 13947. — Panzer, Ann. typ. 111. p. 242. — Brunet, Man. ed. V. IV. p. 1394. n. 3220. — Graesse, Trésor, VI. p. 163. —

No. 75. - BULLA INNOCENTII VIII. PAPAE; Rom; folio obl.; 65 Zeilen; goth. Schrift.

Intijit: Inaconstau Eja serva serveg dei. Ad fatter ei mennist Themati accendine pasienti dikter gelt no ordenlardis senzamte recollist divin- gelte patient mierarda praque abste felderim in etterse vite finitem ersperi disposit merita fermitig i entre part patienti merita part entre recollist divin- gelte patienti patienti

Nº. 76. — BIBLIA LATINA, c. postill. Nic. de Lyra, Tomus III; Nürnberg, A. Kobnrger; folio; ohne Blattz, mit Sign., Text in 2 Col., vom Commentar nunschlossen.

[Im Anfange unsers Exempl. fehlen einige Blätter.] Am Schlins der Aporalypse: Exxen cet Niemberge insigne ber zie institutt opne blibt uns et poeffile wenerful] viri serlins instere Inzeits Niehal de Jyra: den gelten eine verserzielle gehorge! Plassilm largrenen effile z. er zejelen magietit Matile derieck djushen ordini und (ein!) in faurie i therlogie optimi i charactere vo impione habe jesomdinion: i impension j Antonin lobergers files eivitais insele i Anne incaraat deitain. MCCCULXXVIII. [die vo Nessey. III. decemberl. De quo honer invictations britistali zen non intamerats | striptis historie has pig greute anne. — Auf der auther Selfe folgit: latight Bellius diams erman Nicolaum de lyra | pordinis minory theologie prisoney : in quo unut priterral jue Gones juhicka politics i catalisia de laupstates. — Glaza ma Schlinte des Brahts: ½ jai ees dis, Laus dec.

Vergl. Panzer, Ann. typ. II. p. 204, n. 172. - [Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

### - 1488.

Nº. 77. — MODUS LEGENDI ABBREVIATURAS IN UTROQUE IURE; Lowen, Aegid. van der Heerstraten; folio: 33 Bl. in 2 Col. & 41 Zeilen; ohne Blatta., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. l' (Titel): Modas legendi ableveiatura in utrop jure. — Bl. [?: vact., — Bl. 2º (m. Sign. a. i): Incipit liber dans modum legendi ableveiaturas in utrop jure da. — Am Schlans, Bl. 33º. (dl. 2º Explicit libellus dans modum legeldi lutrinay jur'um canonici qu'ellis in se [continens tyndos sire Rabricas ejuedem ] juris. Per me cgidium van der herentatat ] alma in Lovanici universitate in frams | Anno demini, MACCULIXAVIII, quinta [February].

Vergl. Hain, n. I1470. — Panzer, Ann. typ. I. p. 517, n. 50, abweichend. — Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 77.

[Zusammengebunden mit No. 9. Ex. Bibl. Monast. St. Michael, Luneburg.]

Nº 78. — JOH. LICHTENBERG (Eremita Alsatus), Prognosticatio; kl. folio; 37 Bl. à 44 Zeileu; ohne Blattz., mit Sigu., goth. Schrift; mit 45 Holzschnitten.

Bil. 1 ("Gibbl): Promotionion in Latinos, Horn x prime no audition que exponit x declorats no justifice coli infinuta in Endinante extrega consolid. Heavis magnetic descriptionis and production of the state of the

fluctuante. - Bl. 7º, nach 9 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Adam z eva bie stare debent ut preva-Pricatores significantes codesiam. - Bl. 81: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Brigida cacullata. - wornuf noch 13 Zeilen Text folgen. - Bl. 9\* (m. Sign. B 111), nach 6 Zeilen Text: Helzschn. mit d. Ueberschrift: Salvator loquitur ad Romanop regem qui debct hie stare | Tu protege armata manu, - werauf noch 7 Zeilen Text folgen. - Bl. 10°: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare aquila tristis et modieis pennulis 2 pullus ca ea, - es folgen noch 11 Zeilen Text. - Bl. 10°: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare lupus aperto ore qui fugat | aquilam z pullus sub arbore in terra sedere dobet tristis, - es folgen noch 12 Zeilen Text. Bl. 11\*: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare malier pepulo pendenti supra I terram habens stellam in sinistra Indicane en digito dicene, - weranf noch 13 Zeilen Text folgen. - Bl. 114: Helzschnitt mit der - nech auf Bl. 11°, Zeile 12 u. 13 befindlichen - Ueberschrift: Hie debet stare Interfectores annati duo vel tres I cum gladiis interficientes pueros nt tempore herodis, - 65 folgen nech 15 Zeilen Text. - Bl. 12°, nach 14 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debent stare septem principes electores circa aqui lam z aquila debet stare supra navim quasi subsecream. Bl. 14° (m. Sign. C 11): Helzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debot stare rota Reui inter duos episcones. I quilibet cum manu tenere debet retam orantes. - werauf noch 13 Zeilen Text folgen, -Bl. 14°, nach 10 Zeilen Text: Helzschn, mit d. Ueberschrift: Ilic debet stare episcopus Trevirensis habens I seed rubeam cruce in manu z baculu mediti inferiore ptem. - Bl. 15°, nach 9 Zeilen Text: Helzschn, mit d. Ueberschrift: Episcopi Trevirensis z Coloniensis hic debent stare I habentes baci'm in manib9. Et veniet ursus niger raples bacl'm z lup9 grisc9, - es felgen noch 4 Zeilen Text. -Bl. 16°, nach S Zeilen Text: Helzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debent sedere tres episcopi coufirmati I a papa Infulati predicantes populis, - werauf noch 5 Zeilen Text felgen. - Bl. 16°, nach 10 Zeilen Text: Helzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Monachus nercutiens alie monachus trudena. - Bl. 17°, nach 4 Zeilen Text: Helzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debent stare tres galli, werauf noch 10 Zeilen Text folgen. - Bl. 18\*, nach 14 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare rex Francie cum bilo. - Bl. 18°, nach 9 Zeilen Text: Helzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare media aquila in dextra Iu sinistra lilium, -- es felgen noch 5 Zeilen Text. - Bl. 19': Helzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Bohemou rex armatus. - worauf noch 14 Zeilen Text folgen. - Bl. 20° (m. Sign. D 11), nach 15 Zeilen Text: Helzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Hungarog rex armatus. - Bl. 21° (m. Sign. D 111): Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare comes palatinus Reni, - werauf noch 13 Zeilen Text felgen, -Bl. 21th; Helzschn, mit d. Ueberschrift; Hic dobet volare Aquila supra silvam, I Sub una silva los medius videt. Sub alia silva lee totus videt. Sub tertia lee abscondit. - es folgen noch 13 Zeilen Text. - Bl. 22\*, nach 7 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie de stare lee supra mote coronat9 z tres leones secti sub môte, - weranf noch 4 Zeilen Text felgen. - Bl. 28°: Heizschn. mit d. Ueberschrift: Statua una ubi due pedes stant nt fiuis statue uabuchedonosor, - Bl, 23°; Holzschn, mit d. Ueberschrift: Arbor Thurcon hie stare debet depicts of quindecim | ramis. Modietas debet esse arida, -- es felgen nech 13 Zeilen Text. -- Bl. 26° (m. Sign. E 11), nach 14 Zeilen Text: Heizschn, mit d. Ueberschrift: Hic debet stare door? vir in cathedra habes liby z doors popult, -Bl. 27\* (m. Sign. E 111): Helzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debet stare rex alterans leges z continues alia uova logem, - es folgon nech 15 Zeilen Text. - Bl. 27°, nach 14 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare vir ostendens sanctitatem ut reliciosus. - Bl. 28\*, nach 13 Zoilen Text: Helzschn, mit d. Ueberschrift: Hie mulier pariens Infantalum debet incere. - worauf noth

3 Zeilen Text folgen. - Bl. 28', nach 13 Zeilen Text; Holzschn, mit d. Ueberschrift; Hie debei stare monachus in alba queulla nova diabol9 in scapulis | retro hīn leripipiā longū ad terram cā anaplis etia brachiis bis discipult secti stante. - Bl. 29°, nach 17 Zeilen Text; Helzschn. mit d. Ueberschrift: Hie de stare v grise? z can? hūs cruce t manu cui abstat papa epi z lītati idut? griseis cuculi. --Bl. 29°, nach 13 Zoilen Toxt: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debent comburi alec z vestes seculares difformes I rustra calciog juxta papam abscindi z pili decurticari p hone pphetam. -- Bl. 30°, nach 6 Zeilen Text; Holzschn. mit d. Ueberschrift: Angelus dat abbati z prosbitero lamina argeti ad manus. - es folgen noch S Zeilen Text. - Bl. 30°: ein grosser Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie Imperator ingreditur Roma en sevitia z ej9 timor | fugiunt Romani elerici z laici ad petras et silvas z multi detruncabuntur. - Bl. 31° (m. Sign. F 1), nach 9 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Uoberschrift: Hie vir sanctus in Cathedra predicat populo. - Bl. 31°, nuch 6 Zeilen Text: Holzschu, mit d, Ueberschrift: Hic debent stare arator in campo r laborator in vinea, - es folgen noch 5 Zeilen Text. - Bl. 325: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debent stare Malieres pregnantes, - worauf noch 15 Zeilen Text folgen. - Bl. 33° (m. Sign. F 111), nach 14 Zeilen Text; Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Monialis avostata. - Bl. 36\*: Datum in vice mabroso subtus opered Carnentuli Auno domini MCCCC LXXXVIII Kalendas Aprilis p pegrint Ruth in nemoribus latitantem. Cajus | oculi caligaverunt stilus tremet senio oppressus. Valeant q recto animo em- | dant. Valeantqu ut valere phas est qui oblatrare non cessant. - Bl. 365: Helzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debet stare ramus querci cum | foliis z super foliis poma querci. | Si de pomo exit aliquo anno vermis notat fertilitatem | r pinguedinem anni Si exeat musca de pomo significat | bella. Si vero aranea exeat de pomo mortalitatem prefi | gurat Hec regula est Silvani. - Bl. 37\*: Holzschn. mil d. Ueberschrift: Hie debet stare lulhardus z dicere versus sequentes : | Lulhardi lollant ut nummos undig tellant. | Ut revuhart velucres sic lolhart fallit mulieres.

Dieses seltene med kestbare Buch ist schen wegen seiner originellen Helzschnitte von grossen Interesse für den Kunstfreund. — Vermsthilch ist es ein Strassburger Druck, — Ebert neust Erb. Ratdelt in Augsburg als zweidelbaften Drucker.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang Ne. 78.

Vorgl. Hain, n. 10080. — Pauzer, Ann. typ. IV. p. 45. — Ebert. n. 11960. — Brunet, Mauuol, ed. V. III. p. 1071. n. 9023. — Graesse, Trésor IV. p. 204.

Nº 79. — S. HIERONYMI Epistelae, Il Thelle in 1 Bande; Venedig, Andr. de Toresanis de Amia; folio maj, Thell II; ô nicht numer, n. 174 uum. Bl., Thell II; 4 nicht numer, n. 299 uum. Bl. à 57 Zeilou; mit Sign., die Blattzahlen auf dom nutern Bande rechte; latein, Schrift; mit sebbere diegenalten Initiate.

Am Schlass von Theil II., Bl. 233°: Divi Hierosymi religionia ecclesiasticae doctoris eximi baic aecolo epistoliki volumini finis pionit. Quod I quido opus uma et jori voluma in urbe Venetiali diligenter emedeata & impressa est per Andres de Toreojannis de Anula Anno natalis ditiri M.CVXCLIXXXVIII dilibas Madiis. (Insign. typogr. roth gedruckl.)

Vergl. Hain, n. 8508. — Panzer, Ann. typ. III. p. 249. — Graesse. Trésor III. p. 274.
[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 80, — JOH. DE THWROCZ. Chronicon Regum Hungariae; Augsburg, Eth. Ratdolt; 4°; 171 Bl. à 38 Zeilen; ohne Blatta., mit Sign., goth. Schrift; mit 66 color. Holzschnitten.

Bi. I' (m. Nign. a); Ad quegis dâm Thoma de dung pressuals presente serend planis piratipis dui Matie i Inquire i behanis E. que d'autrej duné celebrativ. Predits magaire behanis de tremes in pri pai Blet Chemice Inagueurg facticire inspir. Bi. 152°; Frisi Chemica Inagueurg (Argali Ingueura dataron, B. Il 153; 184 uni 155°; rasata i Bl. 155°; rai Chemica Inagueura (Nequè Ingueura dataron, B. Il 153; 184 uni 155°; rasata i Bl. 155°; rai Chemica Inagueura (Nequè Ingueura dataron, Bl. 155; rai Chemica Ingueura (Nequè Ingueura dataron) de la Verbercheili: Ingressa tentron qui Inagueix desporteur regis Bele quart. — Am Schlins, Bl. 171°; Serendational Inagueix regis Chemica (Nequeix regis Industria et al. 150 uni revis an dischiente di sudice accession dischie (February 150) un retard in stabilità del sindi care care di fin felicier Ingueura (Augueur et-) cleint uninstatations. Impune deligible Il Theodold figure convici Halescoi As Jose Andreit (Peris Ingueura) deligion (Peris Ingueura) della della care della della

Editio princeps dieses schönen and interessanten seltenon Baches.

Vorgl. Hain, n. 15518. — Zapf, Angshang's Burbhr.-Gesch. 1786. 4". I. p. 84. — Panzer, Ann. typ. I. p. 114. n. 79. — Ebert, n. 4142. — Dibdin. Bibl. Spenr. IV, p. 480. — Brunot, Mancel. ed. V. V. p. 852, n. 26514.

- Nº 81. HYGINUS, Poeticen astronomicon; Venedig, Thom. de Blavis; 4"; 53 Bl. à 34 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift; mit 44 Heluschnitten.
  - (B. 1 mit dens stemms sphaericam folds anch hirt, sie in den neisiene Exemplarea,) B. 2°: CLAIMSMU WIH HYMOIN PENTIONA ASSEMBANJ MONO OPTS UTILESSMOM POSILO CITEE BRUTT I DE munië de queras ac urioup partiem declaratione. Liber J primus den (Adré del B. 28. x. 9) which in max. Exemplare). Am Schlies, B. 53°: Anne andeliere incarantional del B. 28. x. 100 million in maximization. Am Schlies and American Am
  - Die interessanten Holmchaitte in dieser Ansgabe sind Copiem der Ratdelter Ausgabe von 1482. Vergt. Hain, n. 9065. — Panner, Ann. typ. III, p. 258. — Ebert, n. 10429. — Brunet, Mannel, ed. V. III, p. 394. — Grassey, Trisser, III. p. 403.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 81.

Nº 82. — (WERNER ROLEVINCK), Fusciculus temporum; Strassburg, Jeh. Prüse: felie; 6 uleht numer. u. 90 num. Bl., mit Sign., goth. Schrift; mit Holzschriften.

[Diese Chronik geht bis znm Jahre 1484.]

Verzl. Hain, n. 6937. — Panner, Ann. typ. I, p. 35, n. 133.

- No. 83, ANGELUS DE CLAVASIO, Summa angelica de casibus conscientiae; Speysr. Pet. Drach; felio; 15 nicht namer. n. 364 nnm. Bl. in 2 Col. 4 53 Zeilen; mit Sigm., goth. Schrift. Vergl. Hnin, n. 5387. — Panner, Ann. typ. III. p. 24. n. 33. — Graesse, Tréser, I. p. 129.
- Nº 84. THESAURUS NOVUS s. sermones quadragesimales; Strassburg [Mart. Flach]; folio; 136 Bl. in 2 Col. à 53 Zeilen; obne Blattz, mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Tifel): Sermones quadragenimales | Thesanri novi. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\* (m. Sign. a 2) n. 2\*: Tabula. — Bl. 3\* (m. Sign. a 2): Incipiot sermones | quadragenimales notabiles nop

perutiles q° | thesaurus novus intitulantur. - Am Schluss, Bl. 136°, Col. 1: Opus perutile sermonii quadragesimali] um Thesaurus novus nancupată Argenti | ne impressum . Anno dăi . M.CCCCLXXXVIII. | finit feliciter.

Vergl. Panzer, Ann. typ. 1, p. 34, n. 122. — Hupfauer, Druckstücke ans d. XV. Jahrh., Augsb. 1794, 8°, p. 107; — fehlt bei Hain und Ebert, wie alle Ausgaben des thesaurus norns. [Zesammengebunden mit No. 221. — Ex. Bibl. Monasterii Mariaeroteomis.]

## - 1489. -

Nº 85. - VOCABULARIUS BREVILOQUUS; Strassburg; felio; 321 Bl. in 2 Col. & 52 Zeilen; ohne Blatts, mit Skra, goth, Schrift.

Bl. 1°; Vecaludarius berviloquus cum are l diphdiogidi, potendi et accentuadi. — Bl. 1°; Sust qui sibi jun da. — Bl. 2° (m. Sign. A a 9); Ginaria Verocousis Firer uno subate pine/rinam dicit. — Bl. 7° (m. Sign. a); Inojni Berviloquus vecaludarius l (gross, selboi in blau u. reda genuali. Initità l A) A. a. de junice de jus ecce neccio le juq is puer ego l sum da. — Am Schluns, Bl. 321°; First recolluzioni inveloriquane it- l julich abbabels diversi es antirità nece june cope uturing juris cel·lectus ad initj num aerunest exposendi utilissim?. Im l presuns Argentine Anno disi M.CCCC/LXXXIX. Finities in dis macchi Lonzuelli.

Fehlt bei allen Bibliographen. -

Nº 86. — ALEXANDER (Gallus s. de villa del), Doctrinale, Pars I; Coln; 4°; 124 BL, ohne Blatts, mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: Prima Pars doctrinalis Alexandri cū sentétiis notabilit9 z vocabulou lucida expositione nonaulitiq aftectis argumetia. — Bl. 1°: varat. — Am Schluss, Bl. 124°: Impressum in felici Colonia circa summum. Anno sabrits. MCCCCLEXENIX XIX Kalendas Februarii.

Ueber dies im XV. Jahrh. allgemeine Unterrichtsbuch, welches dahor oft mit verschiedenen Commentaren gedruckt ist, vergl. Grasses, Lehrb. d. allgem. Litt.-Gesch. Vol. II. P. III. p. 565 sagt. Vergl. Hain, n. 680. — Panzer, Ann. typ. I. p. 390, n. 166. — Grasses, Trésor, I. p. 72.

Nº 87. — [JOHANNES DE VERDENA], Sermones dermi secure, de tempere et de sanctis; Basel; 4°; 361 Bl. in 2 Col. à 36 u. 37 Zeiles; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 15961. — Panzer, Aan. typ. I, p. 167, n. 116. —
[Vorn im Buche findet sich eingeschrieben von e. Hand des XVI. Jahrh.: "Liber Udalrici

[Vorn im Buche findet sich eingeschrieben von e. Hand des XVI. Jahrh.: "Liber Udalribrunsvick", und darunter: "Collegii Societatis Jesu Hameline 1632".]

Nº 88. — DER SEELENTROST; Coln, Joh. Koelhoff; folio; 4 nicht namer. u. 146 num. Bl. in 2 Col. à 40 Zeilen; mit Sign., goth. Schrift; mit 9 Holzschnitten.

Bl. 1\* (m. Sign. 1): Hyr begint de tafel | over den selen troyst. — Bl. 1\*-4\*: Tabula. —

Bl. 4°, od. 2, am Schlass: Dit beich hair gedruckt Johan kod/þloff van blockt berger in Oedlen na j der erun got varids i specyst pe sent Johan bepistum zerut a he gelescer ju wurt. In den Jazere van heren j MCCCCLXXXIX. Bl. 5° (mit gemaltem Arabeskarande): (Lilber inte jeotheed' e za dirini j liber De hikhi jde. — Bl. 103° (m. Blatta; Cf. n. Sign. O.11): Hirer bergynest dat judden Ave manist. — Bl. 109°, col. 2°; Det ende van jden gropsen † Syptentor 4°† – Bl. 111° (m. Blatta; CVII n. Sign. O.111): Hyr va volget der j degres sist treist va jde levet um van den seven ascenance, her der hillvern, kretan. — Am Schlass, Bl. 150°, col. 2 lette Zelis's de evertum zeros.

Ein Catachismus des XV. Jahrh., ein Exemplehen bler die X Gebete, die Szernauste etc., ein shr heilblech vollebach einer Zeil, van sieh zus niehen Enkalte leicht erkliert und derrich der wischerholten Ausgaben beeriesen wird. Der (unbekannte) Verfauser hat, wie er selbste (Bl. 57) sagt., sein Bach zusamansperbarch aus ere Bleth, der Passionel (vergel. N. 217), der Bletsten sichstellers des Petrus Comneter (vergl. N. 605), der Kirchergeschichte, dem Speculum listeritäe des Vürerutim Bellerscenziei (ergel. N. 1293), dem Kircherschich, dem Caben-clum listeritäe des Vürerutim Petrus vergl. N. 6120, dem Kircherschich, dem Caben-clum listeritäe des Vürerutim Legen vergl. N. 62 u. No. 210), dem Dynlogus (Gregor's d. Gr.), dem Composition theologies (Gereschi) and Verschichenen Stammen.

Die Form des Buchs ist die des Gesprachs zwischen dem Lehrer und dem Schüler, doch so, dass der Schüler fragt und der Lehrer der fast immer Erzählende ist.

Vergl. Ebert, n. 23133; — fehlt bei Hain und Panzer. — Gracese, Trésor VI. p. 340. — L. Eunen, Katal. d. Incunab. in d. Stadt-Bibl. z. Köln, Abth. I, p. 84.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis. — Auf der letzten Seite des Buchs findet sich roth eingeschrieben: Dit book horet to sunte Michaele in hildensem".]

Nº. 89. — RICHARDUS DE MEDIAVILIA, Commentum super quartum sententiarum: Venodig, Diografius Bertochus; fedio; 216 Bl. in 3 Cel. a 64 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrage.

Vergl. Hain, n. 10986. - Panzer, Ann. typ. III, p. 269. -

[Zusammengebunden mit No. 25.]

Nach Graesse, Trésor VI. p. 340 let der Verfauer: Jeb. Meins Saltz. weicher 1445 zu Cüln lebte.
 Vergl. Mersdorf, Bibliothekar. Unterhalt. Oldenb. 1844, I. p. 3-9.

Nº. 90. — PETRUS LOMBARDUS. Sententiarum libri IV cnm conclusionibus H. Gorichem; Basel, Nic. Kesler; folio; 279 Bl. in 2 Col. à 55-70 2cilien; chme Blattar, mit Sign., golb. Schrift. (Mit vicient Marginalien von einer Hand des XVI. Jahrhanderts.)

Vergl. Hain, n. 10196. — Panzer, Ann. typ. I. p. 165, n. 105. — Graesee, Trésor, IV. p. 249.

Nº 91. — PAULUS DE CASTRO, Consilia et allegationes, Partes II; Venedig, Paganinas de Paganinis; folio maj.; 207 Bl. in 2 Col. à 80 Zeilen, obne Blatts., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º; trazit. — Bl. 1º—24º; Indicos materiorms et condiforms utrisog partis acpumenta. — Bl. 25º (m. Sign. 4); Condili r. allegaciones claristain ac prestacidamini utrisog j'pris . doc. Patili de castro incipinat. — Am Schlittes, Bl. 20°?; Patili de castro secunda para condiforma his duit cum oui pispotentis del graciós. Inspressa actum fait versetis impensis jet cum s. d. Paganisi de Paganisis Britzinis Amos Bedel pierio monti. MCCCCLANNIX, Din. XVIII. decembrio:

Vergl. Hain, n. 4643, ungenan. - Panzer. Ann. typ. III, p. 273.

[\_Ex libris M. L. Westenholtz, 1688\*.]

No. 92. — ANGELUS DE CLAYASIO, Samma angelica de casibus conscientiae; Strasburg, Martin Flach; folio; 16 nicht numer. n. 371 num. Bl. in 2 Od. à 53 Zeiles; mit Sign., geth. Schrift. Vergl. Hain. n. 5388. — Panner, Aun. typ. I. p. 38, n. 151. fSt. Bibl. Monasterii Marientodoniis.

### - 1490. -

Nº 93. — FLORES POETARUM de virtutibus et vitiis (Coln, Joh. Koelhoff); 4°; 98 Bl. a 33 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. l' (Tiled): Pierce poetard de l'virailles « vicile ... Bl. l': tracat. — Bl. 2° (m. Sign. III) — 8°; Tabrila. — Bl. 8°: Hec sont nons poetarum qui bie alleganntur . J de. — Bl. 9°, Z. 10°. Indiçit liber primus qui J'arceat de superfais. — Bl. 98° am Schlaus: Emit liber Anno MCCCXC. — Bl. 98°: in Holzschnitt das Wappen der Stadt Coln mit den Bachstaben darmber: J K (Johann Koelhof).

Vergl. Panzer, Ann. typ. I, p. 302, n. 179. — Fehlt bei Hain. — Brunet. Manuel, ed. V. II, p. 1299. — Graesse. Trésor. II, p. 599.

Nº 94. — AUGUSTINUS, De trinitate; Basel, Johann von Amerbach; folio; 86 Bl. in 2 Col. A 54 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 2039. — Panzer, Ann. typ. I, p. 168, n. 124. — [Zusammengebunden mit No. 95. — Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.] No. 95. — AUGUSTINUS. De civitate dei, cnm commento; Basel, Johann von Amerbach; folio; 268 Bl. in 2 Col. a 54 Zeilen Text und 65 Zeilen Commentar; ohne Blattz., mit Sign., gebb. Schrift.

Vergi. Hain, n. 2066. — Panzer, Ann. typ. I, p. 168, n. 123. — [Zusammengebunden mit No. 94. — Ex. Bibi. Monasterii Mariearodensis.]

Nº 96. — SEBAST. BRANT, Expositiones omnium titulorum legalium; Basel, Mich. Furter: 4°; 168 Bl.; ohne Blattu, mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 3725. — Panzer, Ann. typ. I, p. 168, u. 125. — Hnpfauer, Druckstücke aus d. XV. Jahrh. Augsb. 1794, 8°, p. 125.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

## - 1491. -

Nº. 97. — ANTONIXUS (Archiepies, Florent.), Chronicon s. opus historiarum, Pars II; Narnberg, A. Koburger; folis: 11 nicht numer., 309 numer. und noch 7 nicht num. Bl. in 2 Col. à 62 Zollen; mit Sign., goth. Schrift.

Vergi. Hain, n. 1160. — Panzer, Ann. typ, II, p. 208. n. 194. — Brunet, Mannel, ed. V. I. p. 334. — [Ex. Bibl. Monasterii Marieurodonsis.]

Nº 98. — PAPIAS. Vocabularinm: Venedig, Theod. de Regazonibus de Asula; folio: 194 schlecht uumer. Bl. in 2 Col. à 60 Zeilen; mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 12380. — Panzer. Ann. typ. III, p. 305. — Ebert, n. 15796. — Graesse, Trésor. V, p. 124.

["Ex libris Mallinckrott. 1720". — Vorn im Buche ist eingeschriebeu: "Sum ex libris Fratrum conventus Honnac ex legato R. D. Joannis Nepotis Canonici. 1 Mar. 1637."]

No. 99. — AUL. FLACE. PERSIUS, Satyrae c. comment. Jo. Britannici et Barth. Fontii: Veuedig, Bernardinus Benalins et Matth. Caprava; folio; 48 Bl. à 60 Zeilen; ohne Blattz., mit Sigu., latein. Schrift.

Erste Anaçabe, in welcher die beiden Commentare des Fontins und Britannicus vereinigt sind.

Vergl. Hain, n. 12736. — Pauzer, Ann. typ. III, p. 299. — Ebert, n. 16245. — Graesse,
Trésor, V. p. 210. — [Zusummengebunden mit No. 120.]

Nº. 100. — HARYNGUS SIPRIDI SINAMA DE HAGIS PRISIAE, Expositiones a declarationes titulorum utrinsque juris; Colm, Joh. Kodboff; 4°: 274 Bl. in 2 Col. à 45 Zelleu; chan Blatta, mit Sign., goth. Schrift. H. I. (m. Sign. a 10): Expenition sive den clarations, timbog utriany Juris on | colimatures, mues give, et dec et ali (quali ne cologioni insidents migr. All glient invegalido de parc es colimatico r | aline continuitio | Prederic III. Hearies | VII. Karoli III. anh survas bulla se etian | Prederic III yaparies (Collecte parquil movi hayfing liberappic Siricida pinnas de Hagis Prising, politicis se cossely Juris Decrees in florescinism unif-versitate Colonies, ad precet capita (in 1 dure ble motida. — Bl. 263° am Schlines Explicites (Indice) : expensione series declerations timbag | ratura fartis— Improvesor faints p no Jones Keelherl | de Luckec Colonic cive. Anna salatis | M.OCCCXCI. In vigilia heaving | vigilia marquira, Anna. — Bl. 363° – 275° (Bartinas).

Vergl. Panzer, Ann. tvp. I, p. 304, n. 193, - Fehlt bei Hain and Ebert.

Nº. 101. — LA MER DES HISTOIRES, II Theile in 1 Bande; Lyon, Jean dn Pré; folio maj., Theil I; 214 BL, Theil II: 245 BL in 2 Col. a 50 Zellen; mit Blattz. und Sign., goth. Schrift: mit vielen Holzschriften, rich verzierben Littlan und Randarbesken.

Theil I. Bl. I' (Tibel); (L. in Helsechnitt, versiert mit d. Figur des hill. Georg and des Drackens), mer des [biotiess. Bl. I' vascit. .. Bl. 2' (m. Sign. a. 1), Helsechn. R. Randversiernes] ('Flore conversier see [courage des humains et per centilers viture Versent] (ender the mental of the conversion sent des endies of the conversion sent des enders) (Flore conversion sent des enders des enders de l'activation sent des enders de l'activation sent des enders de l'activation sent des l'activations prima a Explication sent des l'activations (Flore conversion sent des l'activations prima a Explication sent des l'activations (Flore conversion sent des l'activations prima a Flore II bl. excessed Velume de la leur des històries. Bl. 21; cd. 1; cd. scalifisati int der 223 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste const. de touts le choes publique. Anem. — Bl. 222; ctrat. — Bl. 223 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste const. de touts le choes publique. Anem. — Bl. 222; ctrat. — Bl. 223 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste const. de conversion sent de touts le choes publique. Anem. — Bl. 222; ctrat. — Bl. 223 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste const. de conversion sent de touts le choes publique. Anem. — Bl. 222; ctrat. — Bl. 223 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste conversion sent de touts le choes publique. Anem. — Bl. 225; ctrat. — Bl. 226 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste conversion sent de touts le choes publique. Anem. — Bl. 225; ctrat. — Bl. 226 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste conversion sent de touts le choes publique. Anem. — Bl. 225; ctrat. — Bl. 226 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste conversion sent de touts le choes publique. Anem. — Bl. 225; ctrat. — Bl. 226 (m. Sign. 1J), col. 1; cd. queste conversion sent de touts le choes publique de l'activation sent de l'activati

Vergl. die No. 10 und 206. — Diese Ansgabe geht his zum Tode Ludwig's XI, 1483.

Vergl. Panner, Ann. typ. II, p. 299, n. 251. — Ebert, n. 13842. — Brunot, Mannel, ed. V. III, p. 1641. — Graesso, Trisor, IV, p. 492: 30 fr. La Vallière; 4 l. 11 sh. Heber; 300 fr. Costo. — Vorgl. aach: A. Pericand, Bibliographie lyonnaise du XV siècle et norr, recherches eur les ciditions lyonnaises du XV s., Lyon, 1840, 8°.

[Vors im Bachs findet sich folgende Notix von des Bibliothetar's Feder (1802—1821) Hand eingeschrieben: "Austeren Injus libet pherumque saumat Joannem die Columna, erd. Fracia. soes. MCCUV. Fabriel Bibl med. et ich Lat. 4°, p. 404, sid motatum est, allum cose unb ordem thich libram versum ex latine, end útsubs: Radimentum aerótiserum, edit. 1476. Auqui comernum atrinsque in lane Bibliothece Region punctatud collada edical decet.\*]

No. 102, ARISTOTELES, Parva naturalia c. comment. Atherti Magni; Coln, Joh. Keel-beff; folio; 152 Bl. in 2 Col. & 38 Z. Text und 51 Z. Commentar; ohne Blattz., mit Sign., gebl. Schrift.

Vergt. Hain, n. 1717. — Panzer, Ann. typ. 1, p. 303, n. 192. — Graesee, Trésor, I, p. 217. [Zusammengebunden mit No. 235.] Nº. 103, — LAUDES BEATAE MARIAE VIRGINIS; Hamburg, Joh. and Thom. Borchard: kl. 656c; 154 Bl. in 2 Col. A 38 Zeiber; chan Blatta, mit Sign., gold. Schrift. (Am Anfange and Schlisse langere Beamstrape von e. Hand des XV. Jahrh.)

Bit 1 (Title); Landos beats Majrie virginia. — Bit 1<sup>1</sup>: treat. — Bit 2 (m. Sign. a 11); horizit landos beats Marfe 1 riginia; 1 (Optical den a 190) gene et anno 1 eterno de. — Bit 152; cit. 2: Freem neights beats virginia junctic landos, magas et dilignate, i constantos, est, et be al viene p test jutter revisio in mercurida (optical) Hambergeus liber constantions in jupers. Per sur-Jamas Tomas Jorchard. Ames dili MCCCUXCI. [ etch feit pê marfei. De que din [ d. glémes et ma beneficia matre si exemple indicata. AMEX. — Bit 1537—1547; etc. 2: Time-1547; etc. 3: Time-1547; etc.

Dieses hüchst seltene Werk, von den beiden Brüdern Johann und Thomas Borchard mit einer grossen gulüschen Type ausgeführt, ist der sinzigs bekanste Druck, welchen die alle Hansestald Hamburg aus dem XV. Jahrbundert aufzweisen hat. Vergl. J. M. Lappenberg, Zur Gesch. d. Burkhr.Kanset in Hamburg. Hamb. 1840. 4°, p. 8. 1)

Auf d. Titelblatte findet eich von e. Hand des XV. Jahrh. eingeschrieben: — — ego Wichmans soczedos hane libellum delli monasterio anzeti mychaelis in hyldensem ob aulutum ansime mee et ut ovent dominum deum pro anima mea\*.

Vegt. Hain, n. 9940. — Panner, Ann. typ. I, p. 453, n. l. — G. Reichhart, Din Druckort des XV. Jahrh. &c. Augsb. 1853, 4°, p. 8. — Graesse, Tréser, IV, p. 121. — Serapeum, Jahre, 1849, p. 134.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 103.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

- Nº 104, M. A. CASSIODORUS, Expositio in Psalterium; Basel, Johann von Amerbach; folio; 340 Bl. in 2 Col. à 50 Zoilen; chine Blattz, mit Sign., goth. Schrift.
  - Editio princeps. Vergt. Hain, n. 4574. Panzer, Ann. typ. 1, p. 170, n. 135. Graesse, Trésor, II, p. 63.
- Nº. 105, JOH. VERSOR, Quaestiones unpar libros ethicorum Aristotelis; Coln. H. Quentol; folio; il alcht numar., 122 nnm. and moch 3 micht nnm. Bl. in 2 Col. & 35-42 Zeilen; mit Sign., golb. Schrift.

Vergl. Hain, n. 16033. — Panzer, Ann. typ. I, p. 304. n. 197.

["Liber Hector. Wolckenhaer, 1628, 12. Julii."]

No. 106. — PAUL. WANN, Sermones de tempore; Hageman, Joh. Petri; folio; 427 Bl. in 2 Col. à 42 Zellen; chem Blatte, mit Sigm, goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 1614. — Fehlt bei Paner und Elzert.

1) Ein saderes Etemplar dieses Werks findet nich in der Incumbelu-Sammlung des Senator Culemann in Hannover.

### -1492.

Nº 107. — S. BIRGITTAE (de Sueria) Revelationes; Lübeck. Barth. Ghotan; folio; 422 Bl. in 2 Col. à 46 Zeilen; ohno Blattz., mit Sigu., goth. Schrift; mit vielen Holmschnitten.

Bl. 1\*: vacat. - Bl. 1\*: Epigrama Libri presentis, † (Initial B mit Miniat. in Holzschn.) Enedictus deus &c. - Bl. 2\* (m. Sign. a 11): Epistola diti Johane nis Cardinalis de turre cremata. ad omes cristi | fideles Incipit. | (Initial J mit Miniat, in Holzschn.)Ohan | Incs mil seracio | ne &c. -Bl. 64: Sequitur bulla Cal nonizattis bte Birgitte de regno swelcie gloriose spôse xpi. &c. - Bl. 124: Holzschnitt: sancta. Birgitta. ... Bl. 13°: Holzschnitt: S. Birgit ta Spensa xpi. ! Beate me [morie diss por Pe trus de Aluastra. - Bl. 13°; Helzschnitt: S. Birgit ta Sponsa xpi. | Beate me morie mgr mathis as sacre theolo. p fessor, et Canonis eus Lincopen. - Bl. 14° (m. Sign. b. 11): Incipit Prologus in | libro Revelationa &c. - Bl. 16": vacat. - Bl. 16": grosser vortrefflicher Holzschnitt. -Bl. 17\* (m. Sign. h. v.): Incipit Primus liber | Revelationum &c. - Bl. 51\*, am Schluss des I\* Buches: ein grosser Holzschnitt, ebense Bl. 77° und 98° am Schlusse des II° und III° Buches, - Bl. 128°: ein grosser Holzschnitt; Christus am Kreuz, daneben Maria und Johannes; ganz unten ein sehräg stehendes Wappenschild, horizontal getheilt, im ohern Felde ein horizontaler Balken von 2 verticalen durchschnitten, im untern eine fünfblätterige Rose. - Bl. 168°, 186°, 237° and 256°, am Schlasse des IV., V., VI. and VII. Buches; grosse Holzschnitte. - Bl. 257\* (m. Sign. as. 1): Incipit epistola so [litarii ad Reges diri Al [phonsi quonda epi Syennen) z postca [ heremite probatissimi &c. --Bl. 266\*: ein grosser Holzschnitt. - Bl. 267\* (m. Sign. bh. 1); (1)Ncipit liber celes- tis Imperatoris | Ad reges revelatus divinitus Beate | Birgitto de regno Swecie, &c. - Bl. 2881; ein grosser Holzschnitt. - Bl. 289° (m. Sign. dd. 111): Hie incipit regl'a Sci | salvatoris, data divinis | tus ab ore Jhū xpi &c. - Bl. 296°, am Schlass: EXPLICIT. REGU|LA. SALVATORIS. - Bl. 297° (m. Sign. ec. 1); Prologus 1 sermoné | Angelică de excellentia | virginis Marie. - Bl. 297\*: Incipit sermo Angeli cus de excellentia beste | marie virginis. &c. - Bl. 310° (m. Sign. ff. 1111); Probemium 1 oraș [ tiones subscriptas, que I fuerunt Divinitus revelate beate Birl citte de respo Swerie, - Bl. 3141: unten ein Holzschnitt mit der Unterschrift: Magister Magn'. S. p. pfesg. - Bl. 315° (m. Sign. A 1): Incipit plogus In | revolutiões celestes one | communiter extravagates appellantur. - Bl. 340°; Incipit vita | abbreviata. predi | lecte Sponse xpi | sanete Birgitte de | regno Swecie. Continés in | se certas Revelationes divis [nas. cn aliquibus Miraculis. - Bl. 344°: Finit diving volumes omnig Revelationg preclecte spon se xpi. Sanete Birgitte de regno Swecie. A religiosis patribus | originalis monasterii Sanctaru murie et Birgitte in Wat;stenia. | &c. - Laus sit omipotenti dec. Amen. | Hierauf folgende 8 Hexameter:

Mille quadringteti nonaginta due simul anni Christi quando Iere. de nativitate (nere. Hoc mundi lumne. miserana coleste volumen Quod dedit ipse deus. Impisiti Bartholomens Ghotan, tre sospos. Labcensia ciris et hospes Sit laus inde deo. Sit merces bartholomen Pax fit terrigensis, requies animabus egenis Regun Golbort munitat deus aut Saccort.

Hiernach wieder das Wappenschild wie Bl. 128° unten, als Schildhalter hier noch links ein Greif und rechts ein Lowe. — Bl. 344°: varat. — Bl. 345°—421°: Tabnia. — Bl. 422°: Oratio devota als unterfam Eigritum.

Höchst seltene editio princeps, von wolcher nur 80 Exemplare auf Papier und 16 auf Pergament gedruckt sein sollen 1).

Vergl. Hain, n. 3204. — Panzer, Ann. typ. 1, p. 527. n. 11. — Fehlt bei Ebert. — Falkenstein, Gesch. d. Buchdr.-Kunst. p. 176. — Brunet. Mannel, ed. V. 1, p. 1259. — Grassov. Trésor. I. n. 430. —

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 107.

[Unser Exemplar ward vom Rector Bünemann in Minden (1732) gekanft für 14 Thir.]

Nº 108. — HORTUS SANITATIS s. Gaerde der auntheit; L\u00e4beek, Steph. Arndes; felie; 322 Bl. \u00e5 40 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit vielen Holzschnitten.

B. 1º (Tittell): Hier bever su die busighe volle | mechlighe Genetle der gambeit. — Bl. 1º (tittell): Sign. 110: (Aborn wells with helds by my sulvan erschedid to was pletties werks des schappers der nature, we be in deme na [beginne den hennd befür glosechapen fac. — Bl. 300?; an Schlims: Hyr ensighet nik dat besich der krude, der einheten steme [vend d'vastere der myroche glosecont (De glosechieft gaberde Girmsheit) der [becheren d'imperable legener voul et vertoegne geberen is volle in den myro peleten the name glosepenheure visel in dat licht globeredet (volle geledrecht is 1 derch dat beverd Steffalls Artikes, insancer d'abscriben satz Labesk) Auf er Juste Avas Beren. MCCOXXCII.
Des get (mit allems binnischen heres) gloshver I volle gloveret sy nu vede to evrigien updan. — Er folgem noch 15 B. Riggirte, eft Schlims densibles hilt in unsern Excurption.

Es ist dies eine niederstehtsiche Uebersetzung des kleinen hortus. mit Hinzufügung des Buches "de lupidibus" aus dem grossen hortus. — Ob Jehann von Cuba der Verfasser zei, ist zweifelbaft; vergl. besonders: L. Choulant: "Graphische Incunabeln für Naturgeschiehte und Medicia", Leipzig 1858, 8", p. 20—73.

Vergl. Hain, n. 8957. — Panzer, Ann. d. alt. dentsch. Litt. p. 195. — v. Seelen, Select. litter. p. 650. — Ibldin, Bibl. Spencer. VI, p. 153 (wo bei Augabe des Titels austatt "Bande der santheit": "Gaerde der santheit" zu lesen ist). — Brunet. Mannel, ed. V. III. p. 343. — Graesse, Triesp. III. p. 375.

[Vom Rector Bünemann in Minden (1732) gekauft für 2 Thlr.]  $^2)$ 

Nº 109. — GUILLERMUS (Parisiensis), Super soptom sacramentis: Paris, Ant. Cayllast; 8"; 30 Bl. à 36 Zeileu; mit Blattz. und Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: Guillermas parialensis, J. (Holzzehnitt.) — Bl. 1°: racat. — Bl. 2° (m. Sign. n. 11); De Saernanento baptismi. — Bl. 74°, an Schlüss: Explicit Guillerné parisiensis. Super J septem saernmenis. Impressus parisius (sic?) J per Authosia Cayllaut. Anno disi Mille-J sime. O'CCLXXXXII. — Ex follern nech 6 Bl. cassas capitalerum.

Vergl. Hain, n. 8313. — Panzer, Ann. typ. 11, p. 298.

["Ex. libris L. E. Bigot".]

Die Ansgaben: Rom, Esch. Franck 1475 (angeführt von Mattaire, Annal. I. p. 358, ed. II.) und Bom 1485 (ibid. p. 407) sind beide sportyphisch;
 Die Kende Bish haufest und moch die ärwenke. Dit is de manabilite Gerde der austhart, to battes ortelles

<sup>3)</sup> Die Kraigi. Bib. besitzt auch noch die Anagube: "Dit is de genochlike Garde der suntheyt, to latine ortulus sanitätis edder Herbulen genomet, in saligen Steffen Arnden angebate Druckerye 1520 am sonseende un Vincula Petri", folio, 24 B. mit Holaschelitten.

Nº 110, — S. AMBROSIUS, Operum Pars III; Basel, Johann von Ameriach; folio; 290 Bl., olane Blattz. (assect d. Bl. 200-226), mit Sign.; dis ersten 94 Bl. (Briefe) in latefinischer, die strigen Bl. in guth. Schrift; — mit feinen in Parien und Gold amsprührtre Initialen und Randambesken, — Erste Ausgabe der Werke des Ambrosius.

Vergl. Haiu. u. 896. — Panner, Ann. typ. I. p. 172. n. 147. — Brunet, Mannel, ed. V. I. p. 227. — [Ex. Bibl. Monasterii Mari-grodensis.]

No. III. — VIRGULIUS MARO, Opera c. comment.; Nursberg, A. Koburger; folio; 7 nicht nursen. u. 345 num. Bl., Text von Comment. unschlossen; mit Nign., latein. Schrift.
Vergl. Panner, Ann. typ. II. p. 210. — Pohlt bei Hain, wie alle Ausgaben der Virgil. —

Vergl. Panzer. Ann. typ. 11. p. 210. — Fenit bei Hain, wie alle Ausgaben des Virgil. Ebert. n. 23662.

Nº. 112. — BONIFACIUS SIMONETA, De christianae fidei et Romanorum Pontificum persecutionibne; Mailand, Ant. Zarotus; felio; 233 Bl. a 45 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., latein, Schrift.

Bl. 1 (m. Sign. 4); Prodyter Stephanos Delcino Scohe canosiene. B. D. Josta baptime form Medicinal Archipiosopal viscole integerism salame. Bl. 1; Pubelini beriarium. Bl. 2; (m. Sign. a 11); Busifical Symmetre destreit a see Manaterii Corna Alabati in precentile pict christicasem: Islande i Srofticame quentariot a al opidate maximum Josen cental, [o] Viento Infine Ar. Bl. 2932 an Schlust: He cyan impressure faith in helya civinto Medicinal ir pl. selections are in presencious magicine Anison II Zeerman Pressures: a most melle christiane. MCCCLAXXXII, in memo Jamusti i sub Blajteinismo Jotav Galanis Steria Vijeccomier: Dece Medicial jexto ficicis sites i Ladorije opatrae gober jastene mele jestafatus. Bl. 233; Lat reverschat denibum Roi-fectus Symmetrus Corna Albatica dijezinismum Joannis Billi prodyteri Medicharenis Carmes. —
Edito privacy.

Vergl. Hain, n. 14750, nagrenas. — Panner, Ann. typ. II, p. 66. — Ebert, n. 21265. — Brunet, Manuel. ed. V. V, p. 396, n. 21383. — Vergl. anch: Sanz, histor. typogr. litt. Mediolan. ab n. 1470 naque ad 1500, bei Ph. Argelati, Bibl. Mediol. I, p. CXV sq.

Nº 113. — ANGELUS DE CLAVASIO, Summa angelica de casibus conscientiae; Númberg, A. Koburger; folio; 310 Bl. in 2 Col. à 61 Zeilen; mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 5395. — Panzer, Ann. typ. II, p. 210. — Graesse, Trésor, I, p. 129: 7 Thir., Baer. —

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Lucerusia.]

No. 114. — ARISTOTELES, Politicorum libri c. comment Jo. Versoris: Coln. H. Queedel; falio: 1 sieht smm. u. 119 mm. Bl. in 2 Col. à 37 Z. Text u. 63 Z. Comm., mit Sign., godb. Schrift.

[Die 5 letzten Bl. fehlen in unserm Exemplare.]

Vergl. Hain, n. 1769. — Panner, Ann. typ. I, p. 305, n. 201. — Hnpfaner, Druckstücke ans dem XV. Jahrh., Angab. 1794, S<sup>o</sup>, p. 139. — Graesse, Trésor, I, p. 217. —

Nº. 115. — (CONR. BOTHO), Chronik der Sachaen; Mainz, Pet. Schöffer; folie; 284 Bl., ohne Blattz. n. Sign., goth. Schrift, mit vielen Holzschnitten. (Mit Marginalien von e. Hand des XYI, Jahrh.)

Bl. 1º (Tibel): Conceche der assen. (Brantier die Stambaum in Helzehn.) — Bl. 1º: vant. — Bl. 2º: vin Helzehnitt, die Schopfung der Feu verteillend, vermit die Grunis schell mit Erechfung der Welt beginnt: (jik den anbegrane schop gest hymnis verd erze. Vant de vere Blementen j. Alse varte Faue da. — Bl. 2º: van den ansenn veil die te laude vyn kennen. — Alm Schlinss, Bl. 284¹; rollt gefürzlit: Diese broncke van Keyneren verde anderen fjarriest vrobe steden der assens mit erze wapp i 1968 gegener Herer schoffer van gerandsie ji für der delden sint Menne die es nachtage ji der preutery. In dem jare an erdit gebort; I Dausst virchmedert LXXXXII uppe den Seiten j dach der Merzen; [Indiget jypper, with gehrt].

Diese Chronik — welche his 1489 geht — hut Leihniz unter dem Titel: Bothenis Chronicon Brussvicensium pictaratum den Scriptoribus rerum Brunsvic. III, p. 277 sqq. in der urspränglichen Mundart dienzerleibt.

Angebunden ist noch eine Fertestrang dieser Chrenik bis 1541 von einer Hand des XTI. Jahrh. (von "Jah. Kriteren"). Von dernelben Hand findst ein hil. 1º dagende Notik sier dem Verfasses der Chrenik: "Ilhan Coroliona Anno 1537 die han post Blod in pecunia ex testamente Lyennam die recentracioni a Jahrann Buckhyrher in benurzyk per x. destilla novie a XTI demait Benarich Egg-Johannes Kerkwer Officialis emi, que sed Birortein in Wernigerende elechte pre posterie pasi, Quan Cord Bedes ciris Branscheckenat exparases Berma cristam nasima. De Beden in Wernigerende moratuma congonia. Et est improvas amer 14.19.2, que name Ego secha in Halbentodi. Ine Mario virginis frequente, ciritampe Branschkenatis explorate Merion find in debensam."

Punzer, Ann. d. alt. doubsch. Litt. p. 196. — Zapf. Aelteste
 Buchdr.-Gesch. v. Mainz, Ulm, 1790, 8°, p. 106. — Ebert, n. 2833. — Schnab, Gesch. d. Krf.
 d. Buchdr.-Kunst. I, p. 540. — Branet, Manuel, ed. V, I, p. 1887. — Graesse, Trisor, I, p. 504
 d. Buchdr.-Sunt. 7 sh. Heber; 18 Tülr. Rose; 12 Tülr. Blean).

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 115. (Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.)

Nº. 116. — ANOELUS (DE GAMRIGLIONIBUS) DE ARETIO, Lectura anper instituta; Venedig, Andr. Thoresams de Asula; fol. maj., 10 nicht num. n., 407 num. Bl. in 2 col., a 68 Z., mit Sign., goth. Schrift. (De Blatta. befindes sich and deum untern Rande rechts.)

Bl. 1 (Tible): Angelsa de arcies sup prima pie institution. — Bl. 1º; treat. — Bl. 2º; coll. (s. Sgn. At 1) his Bl. 9º; Tablat. — Bl. 10º; treat. — Bl. 10º; treat. — Bl. 10º; treat. — Bl. 10°; treat. — Bl. 10°

Vergl. Hain, n. 1611, hat nur d. Titel mit falsch. Datum; - Panzer, Ann. typ. III, p. 311 gleichfolls.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

No. 117. - SILIUS ITALICUS, Punicorum libr. XVII c. interpr. Petri Marsi; Venedig, Bonetus Locatellus; folio; 156 Bl. à 46 Z. Text u. 62 Z. Comm., ohne Blattz., mit Sign., latein, Schrift,

Bl. 1\* (Titel): Syllins Italicus. Cum com-Intentariis Petri Marsi. - Bl. 1\*; vacat. - Bl. 2\* (m. Sign. a 11); PETRI Marsi interpraetatio in Syllium italicum ad Illu, principem Virginium Ursinum, I (Q)Uum idomne etc. - Bl. 25: Belli punici. II. compendium. - Bl. 45 (m. Sign. a 1111) beginnt der Text pach 7 Zeilen Commentar; ( )RDIOR arms quilbus coclo se gloria ! tollit ! Acneada &c. -Bl. 155° am Schluss: Commentariorum Petri Marsi in Svilium Italicum finis. - Bl. 155°, Z. 13: Venetiis opera ingenioq Boneti Locatelli. Instinctu vero ac sumptibus Nobilis viri Octaviani Scoti Modoetiensis Anno salutiferae tucarnationis nonagesimo secundo supra Millesimum ac quadringentesimum quinto decimo kalendas junias. | (Registrum.) - Auf Bl. 156\* folgt noch d. Insign. typogr. -

Vergl. Hain, n. 14740 abweichend. - Panzer, Ann. typ. III, p. 315. - Dibdin, Bibl. Spenc. II, p. 357. - Ebert, n. 21218 (166 Bl.). - Brunet, Mannel ed. V, V, p. 382 (80 fr. Costabili).

Nº 118. - DIO CHRYSOSTOMUS, Oratio de Ilii captivitato, interpr. Fr. Philolpho; Cremona, Bornardinas di Misiatis; 4°: 19 Bl. a 37 n. 38 Z.; ohno Blattz., mit Sign., latein, Schrift, Bl. 1º (m. Sign. a2): Franciscus Philelphus viro clarissimo Leonardo Arctino , Salu†tem pluri-

mam dicit. — Bl. 25: Dionis Chrisostomi Prusensis philosophi ad Ilienses Ilii captivitas I tem non fuisse, ... Am Schluss, Bl. 194: Inceniosimini & Dilicentis chalcographi Bernardini di misintis I Papiensis opera; una cum Cesare Parmense Dion Crisostomus Pru|sensis in lucem elegans : splendens : & integer : rediit Cremone. Impres-1sus; Anno ah incarnatione sacratissime virginis, 1492, undecimo Kastlendas Augustas.

Das orste mit Angabe des Jahres gedruckte Buch zu Cremona. -

Vergl. Hain, n. 6184. - Panzor, Ann. typ. I, p. 351, n. 1, -

[Zusammongebunden mit No. 128; mit dieser 1749 in d. Grammischen Anction zu Copenhagen gekauft für 2 Reichsthal. 2 Mrk. 4 Schll.]

Nº. 119. - BIBLIA LATINA enm Postillis Nicolai de Lyra, Pars IV; Strassburg; folio; 376 Bl. in 2 Col. à 53 Z. Text n. 66 Z. Comm., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift. Vergl. Hnin, n. 3169, P. IV. - Panzer, Ann. typ. I., p. 48, n. 231.

Nº. 120. - JUVENALIS Satyrao c. comm. Domitii Calderini, Ant. Mancinelli ot Georgii Vallac: Venedic, Joh. de Cereto de Tridino; felio; 8 nicht numer, u. 188 nnm. Bl. à 60 Z., mit Sign., latein. Schrift. (Mit vielen Marginalien von e. Hand des XVI. Jahrh.)

Erste Ausgabe des Comment, von Muncinollus.

Vergl. Hain, n. 9709. - Panzer, Ann. typ. III, p. 328. - Ebert, n. 11211. - Brunet, Mannel ed. V. III, p. 629. - Grassse, Trésor, III, p. 518 (9 Thir. Weigel).

[Zusammengebunden mit No. 99.]

Nº 121. — FRANCH. GAPORI (Gaforus s. Gaforus). Theorica musicae; Mailand, Phil. Mantegatins s. Cassanus; folio; 68 Bl. à 37 Z., ohno Blattz., mit Sign., latein. Schrift, mit Heizschnitten.

BI. 1º (Tiele): THEORICA MUSICE FRANCIUM GAPURI (LAUDESES I) Holoschuli: der Autor ver dein Orgal sitzen, din i. Indichtin 1: Indichtonium, maine a. Experia, b. Resichium der Tate. — Bi. 1º: Errores Ingeneuris negligentia commissi in hee spere quillon 4 sententia va-pieri 8 mense betein dehis needli portu ceripriento bez mode. — Bi. 2º: Capitala blug hetterid operia. Bi. 3º: vitent. — Bi. 3º: AD MAGNARDIUM ET FIENTISSHUM DOMINIUM LOUDO/VICUM MARIAM SPHORTIAM VICECOMUTEM & — Bi. 4º: AD LECTORIEM, Is George 9 Bisichium. Bi. 5º (no. Sign. a. a): DE MUSICIE EST EFFECTIBLES ATQUE COMENDATIONE; I MUSICIE EST EFFECTIBLES ATQUE COMENDATIONE; I MUSICIE EST EFFECTIBLES ATQUE COMENDATIONE; I MUSICIE EST ESTENDIA, PUTAGODA, PUTAGODA, VERNICOLOR (EST EST EST ESTENDIA). THE Indicate III also il. Indicate III also il. Indicate III also il. Indicate III also put Musicie III also put Magiciera Philippen Mac l'egation dictum Comasum opera & Impressa Magicieri Jonnais Fetzi de loustie anna substate MOCCOLLANNIUI, I du N. V Decembra (I) du N. V Decembra (III) du N. V Decembra (IIII) du N. V Decembra (IIIII) du N. V Decembra (IIII) du N. V Decembra (IIII) du N. V Decembra (IIII) du N. V Decembra (IIIII) du N.

Vergl. Hain, n. 7406, hat nur d. Titel. — Panzer, Ann. typ. II, p. 69. — Ebert, sols. — Brunet. Mannel ed. V, II, p. 1434. — Graesse. Trésor, III. p. 2. (24 fr. Brienne-Laire; 1 l. 15 sh. Heber.)

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 121. -

["Ex libris Antimi Liberati fulginatis."]

## 1493.

Nº 122. — DER PSALTER (in niedersichs. Sprache). Lübeck: 4°: 301 Bl. à 28 Zeilen; mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º (Tibel): [Sine Konigstrone in Halschnitt.] De Subre to dude mit der nikherjeftsprach das den klar medste very jessen es unt den inne kossen. Bl. 1º Halschnitt mit d. Unterschrift: David de hillige protein. — Bl. 2º (m. Blattr. II): (19)Es hilgden geinte [ took beginnet ski ] prydat de år ig plesteen de [ jaste den. Bl. 2º (m. Blattr. II): (19)Es hilgden geinte [ took beginnet ski ] prydat det der is glesteen de [ jaste ] St. 25°5. De dachlikes tyde der ] yauchfrowen meden. [ Barnaf ein Hetzelnitt, skin mit den Greitshiche verteillen, nich d. Inschrift: Orse vere jas. pre Joshiver virge maria. — Bl. 289°: (1904 Toditschipfe in Hetzelnitt) erne belaghen in deue kande vade in denes ryke d. [ teverdypen de. — Am Schhans, Bl. 301]. Z. 10°. Anne om MCOCCXCIII Labect. Demuster in Helzechnitt oben zwei einander gegenbentelende Wappenschilde, der certe mit d. klautet. Aldrit, der vertie herizental geleibti: das ober 784 des per da verte mit der i Montant. Aldrit, der vertie herizental geleibti: das ober 784 des per da verte mit der i Montant. Aldrit, der andere mit d. Mongranm F. Zwischen diesen vier Wappenschilde in der Milte state in Todleskopfe. —

Vergl. Hain, n. 13519, hat nur d. Titel ungenau. — Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 198. — Ebert, n. 18119. — Bei Götze in seiner Historie der niederstahs. Bibeln fehlt diese-Ausgabe der Paulters. — Nº 123. — CLAUD. PTOLEMAEUS, Opus quadripartitum; Venedig, Bonetus Locatellus; folio; 2 nicht num. n. 152 num. Bl. in 2 Cel. à 66 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Die Uebersetzung des Ptolemäus ist von Aeg. Tebaldinus, die des Almansor von Plato Tyburtinus, und die des Messahallach von Joh. Hispalensis.

Vergl. Hain, n. 13544. — Panner, Ann. typ. III, p. 332. — Ebert, n. 18246. — Graesse, Trésor, V, p. 499.

Nº. 124. — HEINR. GESZLER (von Freiburg), Rhetorik und Briefformalar; Strassburg, Joh. Pruss; folic; 4 nicht num. n. 83 num. Bl. à 43-45 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 7516. — Panner, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 203. — Panner, Zusätze zu d. Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 75, n. 356. — Graesse. Trésor, III, p. 76 (3½ Thlr. Rose, 40 fr. Asber.)

Nº 125. CICERO, Rhetorica e. comm. M. Fabii Victorini; Venedig. T. Z. P. & P. J. Quareagus; folis; 130 Bl. à 62 Z., ohne Blattz, mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 5080. — Panner, Ann. typ. III, p. 342. [1749 in der Grammischen Anrtion zu Copenhagen zusammen mit No. 161 gekauft für 3 Reichsthall.

Nº. 126. — QUINTILIANUS, Institutiones oratoriae, c. comm.; Vouedig, Bonetus Locatellus; folio; 205 Bl. a 46 Z. Text a. 62 Z. Comm., ohne Blattz, mit Sign., latein. Schrift. Erste Auszaho dieses Commontan.

Vergl. Hain, n. 13652. — Panner, Ann. typ. III. p. 333. — Ebert, n. 18423. — Brunet, Mannel, ed. V. IV. p. 1024. — Grasses, Triestv. V. p. 528.

["Martini Foceli Hamburgousis manore Lerae Beckennani Patricii Hamburg. 1660.\*]

No. 127. — [HARTMANN SCHEDEL], Liber chronicarum s. opus do temporibus mundi; Nürnberg, A. Koburger; fol. max., 20 nicht num., 299 uum. u. noch 2 nicht num. Bl., ohne Sign., goth. Schrift, mit sehr vielen Holmehnitten von Mich. Wolgenat md W. Pleydeuwurff.

Schöne und seltene editie princeps. — Der Verfasser dieser Chronik war der Nürnberger Arzt Hartman Schodel, wie uns sein Zeitgeness Tritbenius erzählt <sup>1</sup>). Er compilirte dieselbe nach J. P. Bergeneusis nud andern Historiegraphen <sup>2</sup>). —

Ven den — etwa 2250 — vertrefflichen Holmschnitten ist v. Rumohr<sup>2</sup>) geneigt, einige dem Albrecht Dürer, welcher his 1490 Wolgemarks Schöder war, gannschreibun, so auf dem zwei Seiden begreifenden grossen Bilde Bl. CLXXXIII die jugendlich ammathigen Figuren zur Rechten, sodann Bl. LXXV die Halhfiger "Alexander d. Grosse." — 4)

Vergl. Hain, n. 14508. — Panzer, Ann. typ. II, p. 212, n. 221. — Ebert, n. 4147. – Dibdin, Bibl. Spencer, III, p. 255 sqq. 9 — Brunet, Mannel, ed. V. I, p. 1560. — Grarese, Tresor, II, p. 138 (36 fr. Soubise; 180 fr. Mac-Carthy; 50 fr. Tross; 20 Thir. T. O. Weigel; 10 Thir. R. Weigel; 5 l. 15 sh. Behn.)

[Dieselbe Ausgabe besitzt die Königl. Bibl. auch noch mit celerirten Helzschnitten.]

Nº. 128, — BERODIANUS, Histories Romane libri VIII, Aug. Politiano interpretei. Bologas, Banaderos de Banchier, 45; 46 Ha. 8 37 s. 38 Z., shos Blate, m. 5 Sep., banks, Nebrik. Bologas, Banaderos de Banchier, 45; 46 Ha. 8 37 s. 38 Z., shos Blate, m. 5 Sep., banks, Nebrik. Bologas, Banaderos de Banaderos de La Banaderos de Banad

VI. Hain, n. 8368. — Pauzer, Ann. typ. I, p. 227, n. 175. — Ebert, n. 9532. — Dibdin, Bibl. Spencer. VII. p. 155. — Brunet, Manuel ed. V. III., p. 121. — Graesse, Trésor, III., p. 254. (16 fr. Brienn-Lairy; 1). 12 de. Pinelli).

[Zusammengebunden mit No. 118; mit dieser im J. 1749 in der Grammischen Auction zu Conenhagen zekanft für 2 Reichsthal. 2 Mrk. 4 Schll.]

Nº 129. — VINCENTIUS (Bellevacensis), Spoculum quadruplex; IVtomi; Venedig, Herm. Lichteestein; folic; mit Blattz. n. Sign., goth. Schrift, in 2 Col. à 74 Zeilen.

Tom. I. Speculum morale; 266 namer. Bl.

B. 1º (Tibel): Specidion Mende Vincenzii. — Bl. 1º—2º; Tabala. — Bl. 4º (m. Blatt. 4 Blgs. 4.9); Superd Mende Vincenzii. — Bl. 1º—20°; Tabala. — Bl. 4º (m. Blatt. 4 Blgs. 4.9); Superd Mende Vincenzii Elizare pitum incipiel ficialeter. — Bl. 260°; 0.02, am Schliester. Oppus product Qu'i Speciali menzie intindav': ab ogreçio decime l'Vincenzio almo Relevancias ecclosic presenta e came didici celle just professore e cellus (children final. Impenso que roma men affector l'emantii Rechetterici ecclosicimi: eracudation dilignatic plana Improsoum Anno Salatia. MCCOCLEXXXIII. prefule laci. "cea plane" partie laci. "cea

Trithemina «De scriptoribus ecclosiast.» Basel, 1494, p. 139.
 Vergl. Vassine, Hist. 1st. 1651, 46, p. 575; Fabricius, Biblioth. med. et inf. actat. III, p. 568.

vergi. vissine, Hart. Mr. 1651, 49, p. 575; Patricus, Bildott. med. et mr. actal. 111, p. 56
 v. Enmehr, Zur Gesch. u. Theorie d. Formechneidehunst, p. 78 sq.

<sup>6)</sup> Dibdia a. a. O.: »If Koberger had printed only this Chronicle, he would have done enough to place his name among the most distinguished of his typographical irretherns &c.

Tom. IL. Speculum dectrinale; 10 nicht num., 255 num. u. 1 nicht num. Bl.

Bl. 1 (Tithel): Specialism Doctrials Vincenti | Libera prima incipit felicit. — Bl. 26%; an Schlius: Operis pricati Special dos Specials doctriates in existin | doctree; Numeric sharps Babera coda: ecclosic presults: An march de-junici celluis pracure cella feliciter finit. Imprings an molicor[las actum sellerations.] Hermal Referensentic Obsellots agrejapte colonie: Non comercialism different telement colonists agrejapte colonie: Non comercialism different telement colonists agrejapte colonie: Non comercialism different production of the control of the colonies of th

Tom. III. Speculum naturale; 14 nicht namer. u. 423 num. Bl.

BI. I (Title)): Specialum Naturala Vincousti. — BI. 1°; trast.t. — BI. 2°—14°; Tablah. — BI. 15° (im. Bitt.). I to Sign. 31°, 10° per Forders Special Massis instituta. In Sepecial Novarious Special Novarious Natural Na

Tom. IV. Speculum historiale; 22 nicht num., 460 num. u. 5 nicht numer. Bl.

BI, I (Titis): Specialm Hinteriak Vincentii. — BI, 1º 1 vatat. — BI, 2º—22º v. Tabala. — Bi, 2º (m. Billat. I. n. Sgn. n.): Specialm Hinterior bit, prient Gir pin in sure passa [Can stable testilusta hinterior passaria unp in tempes fore current. pidelice. M.CCCCCCIIII. Libera primus Faldel testilusta hinterior passaria un sure passa passa

liese interessate and wishige Engyclopide des XIII. Jahrhunderts — obgleich jutt ohne grossen praktische Zuttam — hat doch die gesissen hichtoriese Interessen alle betriffest uns eing russe Annahl merkwürdiger Annage mis älteren zum grussen Theile verlorun gegungenen Werken. — Vergt. über das Werk selbeit. J. S. Gemeni ersettl, sebelust, (Nurnberg, 1780, 8°) p. 349 seq. n. (Weller), Alles zus allen Theilen der Geschichte, St. III. p. 226 seq.

Fehlt bei Hnin, wie allo Werko des Vincent, Bellovac. — Panzer, Ann. typ. III, p. 335. 352, n. 1784, 1785 u. 1786. — Clément, Bibl. cur. III, p. 78 sqq. — Ebert, n. 23612. — Branct, Manuel, cd. Y. V. p. 1255.

Nº 130, — MARTIALIS, Epigrammata c. comm. Dom. Calderini et Georgii Mornlae; Venedig, Barthol. do Zanis do Portesio; folio, 159 Bl. a 46 Z. Text n. 62 Z. Comm., latein. Schrift.

Am Schluss, Bl. 159°: Hoc per Bartholomoù de Zania de Portesio Venetiis improssum opus foeliciter explicit. | M.CCCC.XCIII. Die XIII. Novembris.

Vorgl. Hain, n. 10823. — Panzer, Ann. typ. III, p. 339. — Graesse, Trisor, IV, p. 423.
[Im J. 1749 in der Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 3 Reichsthaler.]

No. 131. — GRATIANUS, Docrotum cum apparatu; Narmborg, A. Koburger; folio; 409 Bl. in 2 Col., ohno Blattz., mit Sigm., goth. Schrift. Text vom Glossar, nmschlossen.

Vorgl. Hain, n. 7913. — Panzer, Ann. typ. II. p. 213, n. 222. — Panzer, Aclteste Buchdr.-Gesch. Nurnberg's, p. 128. — Hupfauer, Druckstücke ans d. XV. Jahrh., Augob. 1794, 8", p. 152.

[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 132. — MARTINUS POLONUS (s. Strepss), Margarita decreti s. tabula Martiniana; Strassbarg; folio; 105 Bl. in 2 Col. a 52 Z., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 10847. — Panzer, Ann. typ. I, p. 50, n. 253. — Hupfanor, Druckst. aus d. XV. Jahrh. p. 154.

[Zusammengebanden mit No. 69. — Ex Bibl. Monasterii Marioarodensis.]

## — 1494.

Nº. 133. — VOCABULARIUS BREVILOQUUS CUM ARTE DIPHTHONGANDI, PUNCTANDI ET ACCENTUANDI; Nurnberg; kl. felio; 388 Bl. in 2 Col. & 47 Z., ohne Blattz., mit Sign., gutb. Schrift.

B.I. ("Gibs): Vecchalurius herviloquus | cum arte diphthecgolis praej casadi x accentancii. — B.P. (m. Sign. 1): Contraes Vercensenis blrow mej salasteni plantin disit. — Bl. 4" (m. Sign. 11): Comprendiovas de arte punctancii jidalogus feliciter incipit. — Bl. 4": Incipit tractară de accentu putilis. — Bl. 9" (m. Sign. 1): Incipit breviloquus vecchalurius. — Am Schlins, Bl. 388": Finit vecchalurius Breviloquas tri-[lish] shabelas directa cantribh. ne plan coopere strinas piera collectas al la [timus sermosom esposerelius utilini-] mus. Impressus Nurnberge. Anno dii j M.CCCCXCIIII. die XXI. mente Februstii.

Fehlt bei Hain, wie alle Vecabularien. — Panzer, Ann. typ. II, p. 218, n. 248. — Hupfaner, Druckst. aus d. XV. Jahrh., p. 352.

[Ex Bibl, Monasterii Marienrodensis.]

No. 134. — (ALPHONSUS DE SPIRA), Fortalicium fidoi; Namberg, A. Koburger; gr. 4°; 10 nicht numer. u. 288 num. Bl. in 2 Oct. A 45 Z., mit Sigm., goth. Schrift (mit eingemalt. httislash).

Ueber die Seltenheit dieses Buches vergl. Wolfii bibl. obr. II, 1115. -

Vergi, Hain, n. 875. — Panzer, Ann. typ. II, p. 215. — Graesse, Trésor, II, p. 618. [Vern im Butch fields sich eingeschrieben: "Jure haerellaarie possible mede Melebier Fleikher f. A. 1672, 22. May", von einer andern Hand darunter: "Ex cujus donatione inservio Monasterio novalis B. Maries Virginia vulgo Mariencodae ord: Cuterc."]

Nº 135. — [ELIMANDUS a. HELIMANDUS], Geata Romanorum c. applicationibus moralisatis ac mysticie; (Nurnberg, A. Koburger); 4°; 8 nicht numer. n. 111 num. Bl. in 2 Col. 4 45 z., mt Sign., gobt. Schrift.

Am Schluss, Bl. 119° (m. Blatts. CXI): Ex gostis romanog com plurib® j applicatis historiis de virsulbus x vijtiis mistões ad intellecta transsumptis j recollectorii finis. Anno nostre salu-jtis. M.COCC.XCIIII. In die sancti Advira pii martyris.

Vergl. Hain, n. 7748. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 61, n. 526 ungenan. — Brunet, Mannel, ed. V, II, p. 1571. — Graesse, Trésor, III, p. 74.

Warton "Hisbury of Dogl. Postry", I. p. CO seg. schribit dies Buch dem Petr. Bernberius irrithusileir zu Dem Elizaushu (schri Hollaushus), Gistern-Ossoch, † 1273 verlen die Gestle Roman, anderfüllein in einem Sit. des "<sup>1,1</sup><sub>1,3</sub> zharh, und in dem 69° Dialogo des Burbers: "Päs-legue erentaurnau" myschrieben. Vergl. beworders beit erliess interessante Beich Gensaus, Dasi altente Marches— und Legendeubuch des chrieft. Mithalbers oder "die Gesta Romanorum, rum erstem Male vollstantieg aus d. Latein. im Su bestehe shertragen, an septemvick von Langebruck Quellein vervollstantigit, mit Aumerkungen n. e. Abhandl. über d. wahren Verfanser n. die bisher. Ausgaben z. Uebernetungen der vervendus-G. Dennis, Leipen, 1812 n. 1847, 2 Bas, 2 1847, 5 C.

Nº 136, — GIOV. BOCCACCIO, Genealogiae Deoram; Venedig, Bonetus Locatellus; folio; 162 Bl. a 62 Z., mit Blattz. u. Sigu., latelu. Schrift; mit Holoschuitten.

Bl. 1º (Titel): Gerandegia Joannia Boccată : cum demonstrationi Jun în formia arborum designatis. Ejuden de J. mondibus de syrivi. de fentibus : Incelus : J. 6 fluminibus. An etiane de satgeni de paladibus : nec me di de maribus : neu diversis j maris nont jailus. — Am Schlans, Bl. 1627, col. 2: Venesia detta de capenia Nobilis viri. D. Octavis-jul Scoti civis Modocoténie. M.COCOX.CHIII. Septi-juno katenda Martini finia jouluin fai his logico-jul jul Postona Deceatibum. (Gingi, Typori). —

Der eigentliche Autor diesee Buches war Paulus Bontempius Perusiuus, aber Boccaccio mit Beihülfe des Mönchs Barlaam machte viele Zusätze dazu; "ergl. Balbin. Boh. docta, III, 14.

Vorgl. Hain, n. 3321. — Panzer, Ann. typ. III, p. 349. — Clément, Bibl. cur. IV, p. 329. — Ebert, n. 2593. — Graesse, Trésor, I, p. 445.

[Zusammeugebunden mit No. 177.]

Nº. 137. — (Pergamont-Druck.) — ANTHOLOGIA EPIGRAMMATUM GRAECORUM (Planudis rhet., gr. cura Jo. Laccaris), Floreux, Franc. do Alopa; 4°: 272 Bl. à 28 Z., obno Blattz., with Sign., griech. Schrift. Bl. 1°: tacat. — Bl. 1° (mach d. Alphabel. n. Diphthong.-Verreichnise): Annologia alloffers himpamaten, aparone etylfremenon dopole &c. — Bl. 2° (m. Sign. A 11): Aparot. ee fout therapae | appnat. &c. — Am Schiess, Bl. 272°: 'Aana it mente ktein 'oetea. maptiffee field the 'approximate, of meldokatamol.

Diese erste med sehr seltene Ausgabe, mit griechischen Scholien von Jo. Laszaris, ist gans mit griech. Capitallettern gedruckt und gebott zu den sebensten Werken der griech. Typographis-Die Königl. Bibliothek besitzt von derselben anch ein Exemplar anf Papier, mit d. Wasserz. d. Pap. Anh. No. 137.

Wio in don meisten Exemplaren, so fohlen anch in diesen beiden am Schlusse 7 Blatter, mit einem griech. Epigramme, einem Iafein. Briefe des Jo. Lassaris an Pet. von Medicis, und der Schlussechrißt: "IMPRESSUM FLORENTIAE PER LAURENTUM FRANCISCI | DE ALOPA VENE-TUM III. IDUS AUGUSTI. MOCOCI (LEXEXNIIII ").

Man hat vorschieden zu erklären gewicht, arzum diese 7 Bilster so ett — selbst in den betrichtellenen Ensembaren — dehlen. Rowoods priktlir delem suffizielnend trimmtaat auf die Weissdie Anthologio sei zu Fierena herzungsgeben im August 1944; im Soptember desselben Jahren seins die Franssen unter Anführung Kari's VIII. in Italian eingeferangen, wenzuf die Verbauung des Peter v. Medicis erhölgte. Unter diesen Untstaden habe en der Herausgeber fer gerarben erzeicht, aus seinem Werls die an den Geschleten gerichteten Widenung zu entformen, und so sei es gekommen, dass sich in den and diesen Ereigissen verkraften Europhere [see 7 Bilster jedelt fieden.

Vegt, Hain, n. 1145. — Panare, Ann. 1yp. I. p. 421. n. 163. — Chement, Bibl. ctr. I. p. 361. — Ebert, n. 677. — Wolf, Ili. analect. I. 237. — Peignet, Essai do car, bibl. p. 98. — Dibdin, Bibl. Spacer, Ill, p. 3. — Brunst, Manuel ed. V. I. p. 306. — Granese, Tristor, I. p. 142 (12 1. 17 ab. Heber; 15 I. 15 sh. Aslow; 285 fr. Libri; 50 Thir, Friedlinder; 337 fr. Dibdet (aid. 7 Bibl.); — 106 fr. Gaignarit 4 I. 5 sh. Heber (abs 6 7 Bibl.); — and Forgament: 1000 livres 1755 C. Reviraky; 1200 fr. Scabise; 45 I. Pinelli; 1000 fr. Mac-Carthy.)

Nº 138, — SCRIPTORES REI RUSTICAE, e. comm. Ph. Boronddi; Bologna. Benedict. Hector; folio; 274 Bl. a 40 Z. Text, ohno Blatta., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 18%, am Schluss: Opera agricolationum: Columellae: Varronis: Catonisq: neo no | Palladii: oum excriptionibus. D. Philippi Beroaldi: & cotumnts fris quae in aliis impressionibus no extant. Impressa Bonon. Ins-|pennis Benedicti hectoris bononiensis. MCCCCLXXXXIIII. XIII. calen. | octob. Johne bekivä. II. reip. bono habonas feelicider moderate.

Vergt, Hain, n. 14568. — Panzer, Ann. typ. I, p. 228, n. 181. — Ebect, n. 20731. — Diddin, Bibl. Spencer. III, p. 26. — Brunet, Manuel. ed. V. V. p. 245. — Graesse, Trésor, VI. p. 331.

Nº 139. — PRAECEPTORIUM PERUTILE; Leipzig. Conr. Kachelofen; 4°; 34 Bl. à 40 u. 41 Z., ohno Blatta., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Preceptorië putile in que decé | sermonib? materia pulcerrimis | autoritatibus fulcita pro unos | quoq peoptera decalogi pdica| bilis copendiose perstringitur. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\*

Diplomatisch gezan nachgedruckt finlen sich diese 7 Bl. bei Mattaire, Ann. typegr 1, p. 270-283.
 Rozcoe, Catal. of his Ilbrary, Liverpool 1816, 84, n. 871.

(m. Sign. A t1): Sermo primus do pceptis decalogi in generali i in quo tractat\(^{\text{d}}\) e cor\(^{\text{d}}\) otvenien\(^{\text{d}}\) aldione et ca non \(^{\text{d}}\) observantium punisione et cetera. — Am Schluss, Bl. 34\(^{\text{d}}\): Impressum Liptax per Conradum kachelovera I Anno domini. MeCOCO\(^{\text{d}}\). Nosaccione cuarto.

Ein Hülfsbuch zum Predigen über die X Gebote. Vergl. J. Geffcken, Der Bildercatechismus im XV. Jahrhundert &c. Leipzig 1855, 4°, p. 33.

Vergl. Hain, n. 13317. - Panzer, Ann. typ. I, p. 481, n. 73.

No. 140. — DION. CATO, c. glossa et moralicatione; Coln, H. Quentel; 4°; 48 BL à 47 Z., ohne Blatts., mit Sign., goth. Schrift.

B. 1 (Tibel): Cada can gloss | ca mendancine | Duranter oin Holzechniti: den belerenden Magister darstellend, and dessow Schulter einer Dassi bette, nebels, as leganded ales bell, divisati lim die Worte in den Mand sagt; vor ihm revi situnde Schulter, darrher ein Spruchband mit der Harberfft: Auchien und densie August nauche. — Am Schulte, Bl. 487: Englisient gelein Chanker undle entlies veloriel | ban intervil in huserum norenn norepations. | malere fit ge, replane cerrecte. Interven name sales hat NCOCXCMIII | 2 Hierarium Grusselli in Colonie.

Vergl. Hain, n. 4733. — Pauzer, Ann. typ. I, p. 310, n. 239. — Graesse, Trésor, II, p. S1.

Nº. 141. — SEBAST. BRANT, In laudem virginis Mariae multornuque Sanctorum et varii generis carmina; Basel, do. Bergman de Olpe; 4°; 39 Bl. à 25—28 Z., ohne Blattz., mit Slen., labejs. Schrift, mit 14 Helzschnitten.

Bl. la (Titel): In laude gloriose virginis | Marie multorum sanctoru. | varii generis carmina Schalstiani Brant, utriusu juris I doctoris famosissimi. - Bl. 15: ein Holzschnitt: die gekrönte Jungfran Maria, anf dem Halbmonde etchend, mit dem Christkinde anf dem Arme, mit der Unterschrift: Virginis effigiera qui tran i sia amice viator. | Non dedigneris dicere ma | ter Ave. - Bl. 2 \* (m. Sign. A tt): ein Holzschnitt: die Vorkundigung Mariae, darunter beginnt der Text: Gloriose virginis Marie | intra se admiratio, ingrediente Angelo. | Sebastiani Brant utrimsq juris doctoris. - Bl. 4º (m. Sign. A 1111); derselbe Holzschn, wie Bl. 16. | Contra judeos et heretiess | Conceptione virginalem fuisse possibilem Aprus (mentatio, S. Brant, - Bl. 6° (nach 4 Zeilon Text); ein Holzschnitt; das Kreuz mit den Marterwerkzeugen, an dessen einer Seite Christus mit der Dornenkrope und den Wundenmaalen, an der andern Seite die tranernde Maria mit dem Schwerte in der Brust. I Querimonia virginis in pas Isionem christi, S. Brant. - Bl. 85: ein Holzschnitt: die Jungfrau Maria, von fünf Schwertern durchbohrt und von Rosenarabesken umgeben. | Rosarium ex fieribus vite | passionism &c. - Bl. 13°, nach Z. 12; derselbe Holzschn, wie Bl. 15 and 4t. - Bl. 15t; ein Holzschnitt; die Geburt Christi. | De locis mirificis beate vir | ginis. S. Brant. ... Bl. 175: ein Holzschnitt: Ecce homo, unten rechts in der Ecke ein betender Mönch mit d. Spruchbande: tralse me post te. | Darunter der Text: Elecia christi collaphis cosi. - Bl. 19 (m. Sign. C111); ein Holgschnitt; im Hintergrunde das offene Grab, darin Christus stehend, seine Windenmaale zeigend, neben ihm an der einen Seite Marterwerkzeuge, an der andern drei Würfel, - im Vordergrunde vor einem Altare, auf welchem Kelch, Bibel n. Leuchter sich befinden, ein die Messe celebrirender Geistlicher; oben links in der Ecko des Bildes ein krähender Hahn. | Darunter der Text; De mana celesti ; et de ingraltitudine emnid illud edentium. S. Brant. - Bl. 24\*, nach S Z. Text: ein Holzschnitt: der heil. Sebastian, an einen Baum gefesselt, von Pfeilen durchbehrt. - Bl. 27°: derselbe Holzschn. wie Bl. 24°: | Eleginen

collusdatio diri [ Schuitatia maryris. S. Braat. — Bl. 29°: Via assectionia Osofria | Monosolon oz Corpunhico gliconia trimetore, qu'il Billochaliti: der hali Osofria in der Walter. — Bl. 35°, action 11 Z. Text: ein Heinerhalitt: der hell. Valentin, einen Epikeptischen bellend. — Bl. 37°: ein Heinerhalitt: S. Iro, einen vers ihm Insiendend Armen segmend. J. Ad dire Ivené adrocati [ pasperom. S. 80°]. Z. St. ad diret Laurett Precuts. — Stemat. — Bl. 38°: De marte Precuts. — Dayron. — Bl. 39°. Z. S. 23 del der Laurett Precuts. —

Vergl. Hain, n. 8733 (abweichend). — Panzer. Ann. typ. I, p. 176, n. 172. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1202 (47 Bl.). — Graesse, Trisor, I, p. 520 (abweichend). — (47 Bl. mit 4 Holzschn. 120 fr. Techener.)

[Zusammengebunden mit No. 142, 143 n. 144. Diese 4 Nummern sind 1749 in der

Grammischen Anction zu Copenhagen gekauft für 2 Reichsthaler.]

Nº 142, — JAC. WIMPHELINGIUS. Carmen de nantio angelico; (Basel, Bergman de Olpe);
4°; 8 Bl. à 28 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 16172. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 62, n. 534 (ungenan). — Hupfmarr, Druckstöcke aus d. XV. Jahrb. Augsb. 1794. 8°, p. 163. [Sishe die Benerkung zu No. 141.]

No. 143, — Jac. WIMPHELINGIUS, De concepta et triplici candore Mariae; Basel, Bergman de Olpoj; 4°; 40 EL a 28 Z., chase Blatta, mit Sigm., Intein. Schrift, mit 4 Holmchnitten. Vergl. Hain, n. 16171. — Panner, Ann. typ. 1, p. 177, n. 174.
[Sishe die Bemerkung zu No. 161.]

Nº. 144. - JASON DE MAYNO, Oratio in matrimonium Maximiliani regis et Blancae Mariae reginae Bomanorum; (Basel, Bergman de Olpe); 4°; 14 Bl. à 28 Z., chne Blattz, mit Sign., labels. Schrift.

Vergl. Hain, n. 10972. — Panzer, Ann. typ. 1V. p. 160. n. 793. — Brnnet, Manuel, ed. V, III, p. 1321.

[Siehe die Bemerkung zu No. 141.]

Nº. 145. DIE BIBEL, in niedersächsischer Sprache; Lädeck, Steph. Arndes; gr. felie; 192 Bl., in 2 Od. å 66 n. 67 Zellen, ohne Blattz, mit Sign. Sebenhadere Schrift, mit feiner Höseschnitte, dan der verspehand. Blatte findet sich angefrächte dei gemeen zugeischneber Heischnitt, der Kampf des Erzengeis Michael und seiner Schanne mit dem Drachen darstellend; unten auf d. Bl. mit d. Monogramme M. ein Blatt aus Bire, Greffs 1502 erschiemen. Copie von Albr. Diere's grossatziegen Holsschnitt-Werde der Apocalpass).

Bl. I fallt in diosem Exemplare, welches baginnt Bl. 2° (m. Signt. 11), Col. 1: Judicem, dath y der rychters bock, dath sort vede der höblen de. — Bis Bl. 3° (mit Sign. 111), Col. 2: das Inhalts-Verzeichniss. — Bl. 3° in Bleschafti I Col. 1: His bevet sik and de piesel smallte Hieranimi : to dense preste [re paslinum : van allen boken | der gedilken historien. — Bl. 6°, Col. 2, nm

<sup>1)</sup> Vergi, Heller, Gosch, d. Holmchn, Kunst, Bumberg, 1883, 84, c. 91, - Nagler, Monogy, 1V, p. 553, -

Schluss: Hyr endeghet sick de vorrede efte sendebref I sunte Hieronimi des presters quer dit ghan I tre boek der gotlike scrift der Biblien, to dem | prester Paulinum. Vn wedder onhevet do | vorrede sunte Hieronimi t de vif boke meisi. - Bl. 7\*: ein Holzschnitt. | Col. I: Hir hevet an Genesia dat is | dat bok der telinghe &c. - Bl. 400°, Col. 2, am Schluss: Hir ondeghe syck de boke der | godliken schrifte des olden te stamentes. - Bl. 492°, Col. 2, am Schluss: Deme alweidighome gade. deme hemelacheme valdere sy vmmetlike danknamichoyt, de de ee un de bas i do, de ghesettet sint uth sinem benedieden munde, vii | mit sinem vynghere ghescreven, heft ghegheven den | starfliken minschen. Vii ok sy lof sinem sone, de in des ser ee ghelavet is, vo vormiddelst deme munde syner s hillighen profoten vor verkundeghet is, de dar is een | middeler gades vii der minsché, war god unde war | minsche, de dar heft dat minschlike elechte verloset va | der wald des duvels. Vii ock deme hilghen gheste sy | ere vă werdicheit, de dar is desses hylghen werkes de | ware meister vă inghever. Vă ok der unbewieckenden I janefrouwé marien, vu der allo ee vñ profecien desses I bokes vullenbracht sint. Vñ ok aller henamelsche ryd derscop spreke wi danknamicheit, myt welkerer hulpe i vii vorbiddinghe dit hilghe werk in one hulpe der hill ghen mené loueschen kerken, mit groter achtinghe vô I vlite ghebutert is. vñ grundliken averghessen. Vnde | mit dessen erne bockstaven ghedrucket, vnde selichliken | vullebracht, vormiddelst Steffen arndes, in der koy/serliké stad lubiek. Int jar unses heren M.CCCC.XCIIII. | np de dach der hilghen wedewen sunte Elizabeth. de I dar was de XIX dach' des menten Novembris. (Der Reichsadler in Helzschnitt.)

Es fehten in diesem Exemplane folgende seche Holzschnitte, zu denen im Texte der Raum frei gelassen ist, — welche sich aber alle in einem zweiten Exemplare unserer Konigl. Bibl. 1) finden: Bl. 38\* 101; die kindere van iernel nisionele in der westenke mit demo bemmetischen brode\*:

- Bl. 93° zu Jos. X: "wo yosue de vyf koninghe averwann un henghede se";
- Bl. 1325 zu H Reg. XX; "wo syba vorrettliken dorsteken ward va joahs;
- Bl. 151<sup>b</sup> zu IV Reg. XVI: "wo scham een vorband makeds myt Theglatphalasar van desse altare dat he timmeren scholde in damasco";
- Bl. 153\* zu IV Reg. XIX: "we ezechias vruchtede sennacherib den kenink van assirien";
- Bl. 160°: "we beneye den lonwon vorsloch."

Diese seltene Biede enthalt eine grosse Zahl Islanchnitte von inseinlicher Grösse, die zweiten ein vielerheiten und eines Meinter aus der schoe erhotenbene Anzieherländehen Schule zeigen. – Die Charakterinkt der Kapfe, Handlangen &t. sie schün und geistrich, jedech neigt eich der Kanstler in der Auffassung bereits dem Scherhaltere, ja dem Burkekna zu. (Vergl. z. B. die Gestalt der Schlange im Paradien mit einem mit einer Mitten bedertter Pransenkopfe, — die Syreme bid der Arbei Noil, — Kain schligt seinen Brader Abel mit e, Deskhänderken bodt, er steht vor Gest und scheint auch dem Beichangle, wielchen detst in der Hand hätz, mit der Linken zu greifen, ancht aber mit der Rechtes seines Eerblainabeken hinter dem Bucken zu verbergen. — Jakobs Leibestragter in Monchskirdinge, — Mosse, schen ans dem Wasser gezoren, als in die Prinzense ihren Viter zeigt, speiset schon als ein wohlbeinliter Kanbe aus einer Pfanne, die ihm eine Pran verhalt, n. a. — Verstalt, n. a. — Verstalt

Die meisten Glossen sind ans dem Nic. de Lyra gesommen, jedoch hat der Uebersetzer auch andere Exegeten, besonders Hugo a St. Victore, benntzt. Diese off dankeln, allegorischen und mystischen Glossen eind zum Thell sehr einfaltlig und einfaltlige Leser vorzussetzund. Besonders zwei Glossen, welche aber nicht aus dem Lyra genommon eind, haben diese Bibel berühmt gemacht:

is diesem zweites Exemplare, mit colorietes Helanchalites, fehit Bl. 14; die Bl. 7, 160 n. 208 wird bandschriftlich und darch vortreffliche Federzeichungen erweitt. [Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

 zm I. Mos. III, 13 (Bl. 8°, Col. 1, Z. 62): "vnder der macht des mannes werstu wesende, vit be sehal aver dy berschopen: dy vakeno to pyneghende vit to slande" 9, — 2.) zm Evang, Luc. XI, 5: "vrhol lene mi dre breed [bekannis der billighen dervoldichted)." —

Vergl. Hain, n. 3143 (hat nor d. Titols). — Panser, Ann. d. alt. deutech. Litt. p. 209, n. 374. — Geosa, Hafford for grin, indicatedas, Biblis dee, Lilled 1773, 4°, 5°, 5° spq. — Ebert, n. 2348. — Beecke, Nuchr. vos den im XV. Jahrh. zu Läbelt grid, ziederache, Bickehrn &c., Lin, 1834, p. 50, n. 36. — Diblish, Bibl. Spicer, 1, p. 5° spq. — Pathenstein, Gench. & Beckler. Kanst, p. 177. — Pahlt bei Brusst. — Grasses, Tréor, I. p. 377. (Catal. Bibl. Ufenbah. I. p. 3; 5° of Dritz; R. Weigel; 10° Thir)

Nº 146. — JOH. HEROLT S. DISCIPULUS, Sermones de tempore et de sauctis, cum promptuario exemploram; folio; 311 Bl. in 2 Col. à 62 Z.; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bi. 1º (m. Sign., 1)10... 16<sup>3</sup>°. Tabuh, cause, inhibitions et allegationes. Bi. 17° (m. Sign. a): Sermons delepid de l' tumpor se récursus mai indejant. — Bi. 191° (m. Sign. b): Prolège ai sermons discipal de succión p i circule anni incipit. — Bi. 237°; Incipit proleges in premparatem exemplerem dissipali de metiera abalacid. — Bi. 299° (m. Sign. T., Od. 2; Prolèges in premparatem discipal de mira (mile para l'archive de mira (m. discipit. — Am Shilma, Bi. 311°, Od. 2; Prolège in reputatem de mira (m. discipit. — Am Shilma, Bi. 311°, Od. 2; Prolège in prempiate de mira (m. discipit. — Am Shilma, Bi. 311°, Od. 2; Prolège in prempiate. Certa mineral generalment per remerble et erbora Johanne ber porti nancel dominic sectiones professom. de que i ple succión extraorie conseque any tabulis justa collecto. Discipit? metamont. Naza dos consequentes per apera lleita del consequente per apera del metamonte l'acceptate del metamont. Discipità metamont. Naza dos consequentes del metamonte del metamonte del metamonte l'acceptate de l'acceptate del metamonte d

Der Verfasser nesst sich Discipulus, sein eigentlicher Name, werber auch in des Schlasswerten genannt wird, war Joh. Herelt, welcher auch das Bach "de errofitiose Christi födelium" (rengt. No. 221) geodrichen hat. Es ist magswise, de derselbe in das sents oder dritte Viertlich des XV. Jahrh. zu setzen ist. Ossin (de scriptor, eccles. III. p. 2664) herichtet, er hale 1460 bis 1470 gedblikt daezen geht has Geme LXXXV berre, dass dieser 1418 geschiebte ist.

Vergl. Hain, n. 8504. — Panzer, Ann. typ. II. p. 217.

Nº 147. — TELEMON, ORNATOMONTANUS (s. Tilemann Zierberger), Brunsvicii belli novissime gesti deceriptio; 4°; 17 Bl. à 37 n. 38 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bi. P. (Titel): Demarcial Belli revientus ger jed Deception Incipit Bilitier | Si to defects belli gipcorece commu | Bertrici Bervier; m les gr; et inde scie... Bi. P.; vatt... Bi. P.; viilli Sign. a 10; ( ) Berwinder Crammontare J. Laderico Nepui | no Sabata e filicitate dici, δo... A no Sabata disson Bilitier, Bi. P. 2. H. 1; no yea ke k. H. Amountain in MCCCCCUII Hilb Junii Roman.
— Am Schlaus, Bi. 17; Haben tathem mi Loderico a me homite pagr freqi memas juna girtica sententa stantido licential γ insight's in enceptially | Aberbaira vii exit stilli gratum in que tament juncti que de que el que a qualitate de la descripción de la communicación de la co

— Findet sich abgedruckt in Leibniz Scriptor. Rerum Brunsric. II, p. 88 sqq. Vergl. Hain, n. 16287 (hat nur den Titel). — Panzer, Ann. typ. IV. p. 61, n. 521

Vergl. Hain, n. 16287 (hat nur den Titel). — Panzer, Ann. typ. IV. p. 61, n. 5 (hat gleichfalle nur d. Titel). Wasserz. d. Pan. s. Anh. No. 147. —

Wassers, G. Lap. R. Alli. No. 141, -

1) Nuch v. Scolen, select. litt. p. 242 ist diese Glosse aus dem Huge u St. Victore genomuen

#### 1495.

 $N^{0}$  148. — PAULUS VENETUS, Tractatus snmmularum logicao; Venedig Joh. Emericus de Spira; 4°; 48 Bl. in 2 Col. à 48 Z., ohne Blattz., mit Sign., gotb. Schrift.

Bl. 1 (Titel) feblt in uns. Exemplare. — Bl. 2° (m. Sign. a\*): Pauli Veneti summnle incipium. — Am Schluss, Bl. 48°: Finis logico Pauli Veneti: Ad lande | dei emniposetia. Impressa venetiia p me | Johanne Emerica de Spira. Anno dui | M.CCC.XCV. tertio Mu Januarii.

Vergl. Hain, n. 12503. - Panzer, Ann. typ. IV, p. 449.

Nº. 149. — AVICENNA, Metaphysica sive ejus prima philosophia; Venedig, Bernardinus Venetus; felio; 41 Bl. in 2 Col. à 65 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1 (Tillel): Mendayloria Arice | no sire qin prima philosophia. — Bl. 1º; razat. — Bl. 2º (m. Sga. a.1); voli gendrekti inqisi her aristono da pika pia sire sena dikira. [Ospha piente de lesquisition subject prima pika al | locu ut estendatur jua can de numero scienterum. — An Schlus, Bl. 41; Coll. 2, C. 17; FINIS. | Epolici mendayloria Aricen sire qui pia pia queme caristopa per Ecrevich sorre densdayle he Johabrit fornet Pricica de macerna ceditai mineg | 1 p excelletiment arist deceter data randami frankal piente recentura piente presente in gramando parativo | Junjus Versettin piente. Persettin piente versettin piente piente versettin piente piente versettin piente versettin piente versettin piente verse

Vergl. Hain, n. 2217 (abweichend). - Panzer, Ann. typ. III, p. 379.

Nº. 150. — THOMAS DE AQUINO, Prima para secundae partis summae theologiae; Venedig, Boneten Locatelles; folic 3 nicht num, 137 num. a. och 1 nicht num. Bl. in 2 Col. A 66 Z., mit Sign., golb. Schrift. (Mit vieles Marginalizer one . Hand des XVI, Johrh.)

Vergl. Hain, n. 1435. — Panzer, Ann. typ. 11I, p. 370, n. 1910 (ungenan).
[Ex Bibl. Menast. Marienrodensis.]

Nº. 151. — LUDOLPHUS (a. Lentolphum) DE SAXONIA, Meditationes vitae Jean Christi; Namberg, A. Koburger; folis; 312 Bl. in 2 Cel. à 66 Z., ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift, Vergl. Hain, n. 10296. — Panner, Ann. typ. II, p. 218, n. 251. — Graeses, Tréer, IV, p. 291.

[Ex Bib], Monat. Marienrodensis. — Vorn im Buche ist von e. Hand des XVI. Jahrh. eingeschrieben: "Magiater georgius gechingen praceentem librum emit pro XXIII maguia growis volers ut detur monasterio sanctimosialium in Egla."]

Nº. 152. — TITUS LIVIUS, Historiae Romanae Decades; Vesselig, Philippus Pincius; folio; 20 nicht num. n. 263 num. Bl. à 60 Z., mit Sign., Istein. Schrift, mit vielen Holzschnitten. (Mit Marginaliev no. e. Hand des XVI. Jahrb.)

B. I. (Tible): T. LIVII DECADEX. — BI. I. I. JO. AX. EPROOFI ALERIENSIS AN SIM.
MIN FON, PALLUM. IL VENDRUM ET, I MARGINI SANTI MARCI CARRINALE EPROTOL.

— BI. 18°, Z. 23: T. LIVII PATAVINI HISTORICI PRIMAE DECADIS PRAEFATIO. — BI. 21°
(OR BÜRRÜM. magebon): T. LIVII PATAVINI HISTORICI DECADIS PRIMAE, I LIBER PRIMINS. —
BI. 13° (OR BÜRRÜM. magebon): T. LIVII PATAVINI HISTORICI TEXTRA DECADIS. PRAEM.

Bi. 113° (von Beinscho, magebon); T. LYUI PATAYINI HINTORICI TENTIAE DECADIS, PRAE-PATIO. — Bi. 1993 (von Heinzehe, magebon); T. LYUI PATAYINI HINTORICI TENTIAE DECADIS, PRAE-PATIO. — Bi. 1993 (von Heinzehe); PRINS, 1 T. Livi gasterini Donales explicitus. Venetia Per Philippus Piccium Mantanamı; rumma cura 6 i diligenti sindio Impressae. Anno als Incernatione domini. MCCCCXCV. III. nousa norvenirie. Impera jue Severainium Augustico Berkulkon Vicaritamus dana Rediciumino. J 26 folgt noch das Registit. and d. rollagederable Imsign. typogr. mit d. Buchet. L. A (dies robab Linde Set. J. Art. Gillingus.)

Diese typographisch vortreffliche Ausgabe, mit vielen dem Mantegua zugeschriebenen Holzschnitten, enthält den Brief des Joh. Audr. Aloriensis nud die Noten des Sabellicus. —

Vergl. Hain, n. 10141. — Panzer, Ann. typ. III, p. 376, n. 1954. — Ebert, n. 12081. — Graesse, Trésor, IV, p. 226. — Brunet, Mannel, ed. V, III. p. 1103.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 152.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

# No. 153. — ARISTOTELES, Opera. V Volumina; Venedig, Aldus Manucius; folio; griech. Schrift.

Vol. L.1) (234 Bl. a 30 Z., obse Blattz, mit Sign.) Bl. 1°: Drei Epigrammes mit d. Uberberffeller s: 1° 0° 0° 700 ANO ATTOTO TOTAL 1° 1 ANON TOTAL S' EMETION CA AFFERDANCE I mit "ALMOS MANORE FUE «MOTE – Bl. 1° 1. ALDUS Manusius Romansa Alberte Pie principi Carpenta S. P. D. B. 2° 1. ALGUS verberjene; specie, E. B. B. 3° (m. Sign.) 20 A. 101; ROSSIFICA STRUKTUR, Bl. 13°; "AUTOTEAUTE ATTOTO 1 100° 1 OKRETNON. – Am Schlaus, Bl. 334°; "Ingremum Veneric deterticata AMI Manusia Romani, I Cadani novembris. MCOCCXXXXV, Concessum est chême Adde invener à mit Brandi Romani, I Cadani novembris. MCOCCXXXXV, Concessum est chême Adde invener à mit Brandi. Particular de l'autoritain de l'aut

[Anf d. Rickseite des vordern Unneshlagdeckels dieses Bandes findet sich d. Wappen Willib, Pirckheimer's, mit d. Unterschrift: "Liber Bilibadli Pirckheimeri", und auf der mit prachtvollen fein gemalten Arabesken verzierten Seite Bl. 3° findet sich d. Wappen Pirckheimer's schon gemalt.]

Vol. II. 5) (32 girkl sum. u. 268 mm. Bl. a 30 Z., mit Sign. Mit video Marginalien vol. A fland Jo. Gammill). Bl. 1; for Sign. a): The to p 1500 suggestive rise, see a video a collection of the sign of the sig

Auf d. Rückentitel unser's Exemplar's fälechlich Vol. IV.
 Auf dem Rückentitel unser's Exemplar's fälechlich Vol. I.

Am Schlüss, Bl. 300° (m. Blattz. 268): Excriptum Venetiis manu stammea 1 domo Akili manuții Romani ă | gracocrum studiosi. Mense Februario. M.HID. | Impetrată est a dominia Venetis ide în hoc quod în casterii împreasi | grace domi nostrar.

Vel. III. (457 Bb. 3.90 Z., mit Blatta, n. Sign.), Bl. 1° (m. Blatta, 1 n. Sign., na na); To the 10 Hg Nungersche houses as find e.c. - Bl. 1°, 3 Alba Mandain Romana Abhert En principe acaptents, S. D. . - Bb. 2° (m. Blatta, 2 n. Sign., na na); TATEUT AND TE HET LEGN. TEUTOTAS † 7° C. n. - Bl. 459 S. 1, 12 Tong. vir mit principe theoretical principe acaptents, B. D. . - Bl. 450 S. 1, 12 Tong. vir mit principe theoretical principe distribution. Blatta 1. N. 18 Schlaus, Am Schlaus, Am Schlaus, Am Schlaus, Bla. 457° (griech, n. Blatta); Venutii in dome Abli Mense Januarie MIIID. † Ei in hoc concession with south in carteria notific.

Vol. IV-19 1. 10 (Vol. II usser's Ex. I click usm. n. 226 cum. Bu, mit Sign.) Bl. 1°: To α igt. η [Bg. negregation desper and ig. λ. z... Even may are in boc likes conditioner, meninds a desigh. Theophrad de historie plantserum libri deven. I [Zjudens de cassis plantserum, libri nex. I Arizateile spre-blantsum, eventione due de quadequiside Alexandria spherichesie problematum, libri due I Arizateile spre-blantsum, libri even. I [Zjudens metaphysicorum, libri quaterorlein; | Theophysia mengalysicorum, libri cum. — Bl. 11°: Albai Manusha debere 15°: Principi III 8. 2; P. D. = Bl. 22°: (m. Blatt. II 19) Z. II; Sign. ana. (Sign. ana. (Si

II.) (Vol. III umor's Ex. 291 umo. a. 1 wicht umo. Bl., mit Sign.) Bl. 1° (mit Blatta. 1 u. Sign. Als.) ""AUTOTIVENEET REMANANTEN, ITALE a. — Bl. 117° (m. Blatta. 1 u. Sign. Als.) "AUTOTIVENEET REMANANTEN, ITALE a. Sign. a.): "AMERINARY "APPOINTENT AUTOMATICAL" APPOINTENT AUTOMATICAL TRANSPORT APPOINTENT AUTOMATICAL TO TRANSPORT APPOINTENT AUTOMATICAL TO TRANSPORT AUTOMATICAL TO TRANSPORT AUTOMATICAL TO AUTO

Vol. V. (I nicht num. n. 316 num. Bl., mit Sign.) Bl. 1; vide town to vide v jibs μe n.— How Aristoties videnniais has Dittle indepress confinence, Dicknorm and Niconomia Bleix I, Pladicorum Bleix III (Magasseum morallum Bleix III (Magasseum morallum Bleix III) Merallum and Endemum Bleix VIII.— Bl. 1; vi Alahu Manudian Bonaman Addrers pio Carpe je mar Principle, S. D. P. – Bl. 2 (m. Blatt. z. a. Sign. see-nij); viattrovitzout rimusha sunconstatura, j. vo. κ. – Bl. 316 – 317; vi Tabela. — Am Schlaus, Bl. 317; vi venesiii. Mall) Memer junic. Aqual Addum et hoc cum principaje.

Seltene editio princepa der Werke des Aristoteles, use der berchantes Afdisinchess Officke 5, Verg. Hain, n. 1657. P. Panarr, Ann. Upt. III., p. 91 esq. — Ebert, u. 1110. — Biblin. Bibl. Speecer. I. p. 258 sqq. — Reconard, Ann. des Alders, II. p. 11. — Brrant, Massell ed. V. I. p. 457 esq. — Gresser, Tréor, T. p. 210 (200 fr. Gaignat; 396 Briense; 22 und 43 l. Heber; 46 l. Heath; 40 l. Henesard; 28 l. Lähri 1859).

[Im J. 1749 in d. Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 13 Reichsthaler 3 Mrk.]<sup>3</sup>)

perman, feit et euro steiti pretio. In sectione Golfman 50 marcia Labuecon, verillas fuit.

3) Doubletten sirán dur Effect, von Vel. II (diene beiden resummengebunden), Vol. IV, I (1755 in c. Asetion zu Göttingen gebruft für 2 Thir.) und Vol. V (1747 in d. Grammlachen Auction zu Coprnhagen noch hesondern gebauft für 2 Reichtelba.)

Nº. 154. — J. A. CAMPANUS (Episc. Aprutin.), Opera; Rom, Eucharius Silber s. Franck; folio; 304 Bl. à 56 Z., ohne Blatts., mit Sign., latein, u. goth. Schrift.

B. 1. (Tibel): ... Plan in allem ...; 1... DE TE ... MOX ... DE ME ... 1, No proor quid prins data Loctor vitis (a unain interare Nam apren fire | m mis cunten adjoint organts singula handner. ] ... CONTINSTYR. ... | Tracatanu v. V. Ornisone XV. Episolada IX. Riel. Vite Pi | Historia Burchii Parishii Epigrasana VIII. v. | — Aci der Mitte der Selte in Helstechnit teine grosse Glocke, and deren Hangen sich dis Andragsytibus der gennanties Werks verschecht fallen; chose na der Glocke dan

Monogramm: ÂE (E. A. H. i. e. Eucharius Argentous Herbipolemis); mitten auf der Glocke:
DISCHTLANE, darnuter din Kruez, und unten am Rande der Glocke: AD JUDITUM LITERATI |
ELGQUENTIA; and dem Klipfell: "LUKATA, darauter den Spreubband mit dem Werten: CALITES
ELGQUENTIA; and dem Klipfell: "LUKATA, darauter den Spreubband mit dem Werten: CALITES
ENESPEIGNATIA; oben zu beides Seiten der Glocke: CALINES I, linke: Nonla pelit Gronzline
form 1 Arres neuere Turriben aktie Elbat banden Handhais state | Faus deuers, Petrils: Glocks angel
Denistat asi; Dis vehet erbel Libere tried | Facts innere | Succela virous | Consta loquit; | Uniter der
Glocke folgen eine Beldich: Pelankes middle et uis rodinisma musch de, am Schlines: SNIT: 1, GMA.
TAE: 1, DOMINO 1.:— Bi 30-4; am Schlines: Characteribus Veractis impressum Bonnes per Escherime Silber alle: Parack | Visine justica Michael Eren Michaells. acre correctioned of linguans. | Alson
christianes sulnits. MCCCCXCVC, Pridis Rus Novchris, | Omners necipite viri literati quantum 1 vigilis
Santrerus Comission reguentum; 1 Silt quarties dio.

Editio princeps dieser römischen, von Mich. Fernus (s. Ferinus) veranstalteten, Ausgabe von des gelehrten Bischofs J. A. Campanus Schriften.

Dieses seltene Werk ist zugleich das erste Buch, welches gedruckt ist mit den neuen verbeserten Typen des deutsches vandernden Druckers Johnan v. Obn in Venedig, welche durch ihre Dustlichkeit und Schaffe sich bald einen so ansgezeichneten Buf erwarben, dass sie in kurzer Zeit nuter dem Namen "characteres Vogeti" in den moisten italien. Officiene Anwendung finden.

Vergl. Hain, n. 4286. — Panner, Ann. typ. II, p. 513. — Ebert, n. 3408. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1521. — Graesse, Treisor, II, p. 28 (29 fr. Gaignat; 20 fl. Meerman; i l. l sh. Heber).

[Im J. 1732 vom Rector Bünemann in Minden gekauft für 12 Thlr.]

Nº 155, — JOH. TORTELLIUS (Aretinue), Orthographia; Venedig, Jo. de Tridino a. Taculnue; 4°; 187 Bl. a 61 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 15754. — Panzer, Ann. typ. III, p. 377.

Nº 156. — HISTORIE VON VIER KAUFLEUTEN; Leipzig. Greg. Bötticher; 4°; 11 Bl., ohne Blatta., mit Sign., goth. Schrift; mit 20 Helmschnitten.

B. I. '(Tibel): Eyn Bibles bisori von | vier Kanfesten. | (Bolacchait). - Bl. '1' vacat. — B. 2' (m. Sign. A ii); (Hölmballi) | (ES) begis bish tun siner treit dans ven ange-pelakht vier ober-trefitsikel reych kanfesch | etc. — Am Schluss, Bl. II'? (Gelsweit und seiglichten veillendt und Flies) | Eleben sicht Lepluik von Gregorie Bisticher | slas man taalt von Christ meers lyben berrens ger/berff Tassensh vierbrachtert und r. om fanfe) | und meisten jac. Amen.

Fehlt bei allen Bibliographen.

Wasserz, d. Pap. e. Anh. No. 156,

Nº. 157. — AMICI SERMONES; Basel, Nie. Kesler; 4"; 177 Bl. à 36 Z., mit Blatts. u. Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 924. - Pauzer, Ann. tvp. I. p. 177, n. 184.

Nº 158. — JAC. WIMPHELINGIUS, Hecatostichon c. explanatione ad Principem Eberardum Wyrtenbergeasem; Strassburg, Joh. Pryss; 4°; 10 Bl. a 35 u. 36 Z., ohne Blattz, mit Sign, lateia, Schrid.

Vergl. Hain, n. 16184. — Panzer, Ann. typ. 1, p. 54, n. 281.

Nº. 159. — MICH. FERNUS, De regne Apuliae et Siciliae; (Rom, Enchar, Silber s. Franck);
4º: 46 Bl. à 29 Z., obus Blattz, mit Sirn., latein, Schrift (charact, Venet, 1).

Bl. 1°; Ad Lestorum Michael J Forms J Medicaternia J Es fágus 4 Distibra. — Bl. 1°; seat. — Bl. 2°; seat. — Bl. 2°; MCIGLAEL FERRUM SEDIOLANES I, POMYDNOL LAFFO LITTERATOR J PRINCIPL J S. — Bl. 4°; A. 15°; 44. Aps. MCCCCCCV°. — Bl. 4°; A. LEXANDRO, VI. NONTIFICI MAX. — Bl. 5°; ESTIFOMA DE BRONO ACTUE ES I'S I SIGLIE BEDUCESS SUMMATH JIS UNUNQUESCUNQU'AE DE BO J TANGUN BISTORIC INCIDES J'EER ET SPARSHI BOM UNIVERSIGNATION DE SERVING DE S

Fehlt bei Haiu. — Panzer, Ann. typ. 1V. p. 64.

Nº 160. — PETRUS DE BERGOMO, Tabula super omnús opera Thomac Aquinatia; Basel, Nic. Kesler; 4°; 283 Bl. a 50 Z., ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift. Vergl. Hain. a. 2819. — Panere, Ann. typ. 1, p. 178. n. 186.

### 1496. —

No. 161. — AULUS GELLIUS, Noctes Atticae; Venedig, Jo. de Tridino s. Tacuinus; folio; 10 nicht num. n. 118 num. Bl. à 42-44 Z., mit Sign., latein, Schrift.

Vergl. Hain, n. 7526. — Panzer, Ann. typ. III, p. 397. — Dibdin, Bibl. Spencer. 1, p. 269. — Brunet, Manuel, ed. V, II, p. 1523. — Graesse, Trésor, III, p. 45.

[Im J. 1749 in der Grammischen Anction zu Copenhagen gekauft zusammen mit No. 125 für 3 Reichsthal.]

i) Vergl. die Bemerkung zu No. 154

Nº 162. — AENEAS SYLVIUS, Epistolae familiaree; Nümberg, A. Koburger; 4°; 348 Bl. 4 42 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 156. — Panzer, Ann. typ. II, p. 220. — Ebert, n. 155. — Graesse, Trécor, I, p. 26 (4 Thir. Weigel).

Nº. 163. — MEFFRETH, Sermones a. hortnins reginae de Sanctie; Il Voll. Núrmberg, A. Koburger; Vol. 1: 188 Bl., Vol. II: 250 Bl. in 2 Col. à 62 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vol. I. Bl. 1º (Tileli): Sermone Meffrets da borț tolus region de Sanctia. — Bl. 1º racat. — Bl. 2º (n. Sign. Ani): Prodey' du nacita in Sermone Meffret da Herrall region. Inspiri Beliere. — Bl. 179; an Schluss: Opus sermont triplium. paris ridolice hyrous ții. cuivulis r du nacici. Bortulu region vol Meffret inneieptus. veili aces regione voluntifet conceptus volui fielde inneieptus volui petilu aces papie de consultat con platinia fieldeu. Chilbre in christia phelo salutive ți frencificare volculi petilu. Expensis spectabilis viri | Antonii belorgere Navesborget, incela si speci petilu cent papigli mensilate. Incellius si cap prespe țianu. Soltereștu ii seve île si rifigiilor. 1 nine û, saluți bri ciplut. Subului anus Millonius quadringes luvium conagesimo sexus. XXIIII. August. — Bl. 179—188 7: Thubli.

Vol. II. B. 1º (Tilol): Pare Zuèralis Sermonau Mei [fent de Hornbar regino. — Bl. 1º; vact. — Bl. 2º (nil Sign. an 10): Incipie pare Edivalis sermonau Meffreth als Hornbar regino. Sermo primus. — Bl. 281º, Col. 2, am Schlmar Pare Edivalis ermonat Meffreth [finit falcities. — Bl. 285°, (m. Sign. Og) bis 250°; Tabula, am deren Schlmar: Finit tabula sermonam Meffreth (sic.) | parcia Edivalis Schlmar.

Siohe die Bemerkung zu No. 71.

Vergl. Hain, n. 11007 (abweichend). — Pauzer, Ann. typ. II, p. 221, n. 266.
[Ex Bibl, Monast. Marieurodensis.]

Nº. 164. — JOH. REDIOMONTANUS, Epitoma in Almagestum Ptolomaei; Vosedig, Joh. Hamman v. Ladan, s. Hertzeg; felio; 106 BL. ohne Bintz., mit Sign., goth. Schrift; mit mathemat. Figures.

Vergl. Hain, n. 13806. — Panzer, Ann. typ. III, p. 395. — Ebert, n. 18255.

Nº 165. — ALEXANDER (Anglieus), Destructorium vitiorum; Nürnberg, A. Koburger; folio; 272 Bl. in 2 Col. & 62 Z., ohne Blattz., mit Sigu., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 652. — Panzer, Ann. typ. II, p. 221, n. 267. — Graesse, Trésor, I, p. 68.

[Liber Monasterii Novalia B. Marine Virginis s. ordinis Cisterciens. in Marienroda, emptus F. Joanne Bultmanno priore anno 1636, 3. Apr.\*]

Nº 166. — P. TERENTIUS, Comoedino, c. directorio vocabulorum, glossa interlineari et comment. Donati, Guidonis et Ascossii; Strasburg; Job. Rebhard & Ordninger; folio; 6 nicht num. n. 176 of lache nam. Bl., mit Sigm. Incide. Schrift; mit vieles Holzschnitten. Prisos von Sch. Brand besorgte Ausgabe den Trevan ist — wir die miesten der aus der Prisos Joh. Reinhalrif (von Grüningen in Schwaben) herrergegangsnem Werde — sehr geschältt sespru der eharnkreit. Heinzehalten, auf ist, wie der Herst desselben Drechten (vergl. No. 186), noch interenant als auschanlicher Beleg, in welcher Frem jose Zeit das klassische Alberthom sich ausreigens sechle; besonders ist die Vorstellinge der Tichlichter, TRILETARTEN, Demokratiffe )1.

Vergl. Hain, n. 15431. — Panner, Ann. typ. I, p. 56, n. 299. — Ebert, n. 22461. — Dibdin, Bibl. Spencer. II, p. 426 sqq. — Brunet, Manuel, ed. V. V, p. 710.

Wasserz. d. Pap. s. Anb. No. 166.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatie Luccensie.]

No. 167. — NIC. PEROTTUS (Episcop. Sypontimes), Cornncopine linguae latinne; Venedig, Jo. de Tridino e Tarcinns; folio; 38 nicht num., 306 num. n. noch 1 nicht num. Bl. à 61 und 62 Z., mil Sign., latein. Schrift.

Dieses Work ist eigentlich ein Commentar über das erete Buch des Martial; der Text des Martial ist jedoch — wie in den meisten Ansgaben — weggelassen.

Vergl. Hain, n. 12704. — Pamer, Ann. typ. III. p. 398. — Graesse, Trisor, V, p. 205. [Vorn im Buche findet sich eingeschrieben: "Emplan XX gron. argenteis Wittenberge 1512\*, — und darmaler von e. andern Hand: "Sum Georgie Berchenful Anno 1649."]

Nº. 168. — FRANC PETRARCA, Opera; Basel, Johann von Amerbach; folio; 388 Bl. à 49 bis 65 Zeilen, ohne Blattz, mit Sign., latein. Schrift. (Mit violen Marginalien von e. Hand des XYI. Jahrh.)

Man findet bier aur die lateinischen Werke des Petraras; der Horausgeber war Sob. Brant. Vergl. Hain, n. 12749. — Panner, Ann. typ. 1, p. 180, n. 189. — Ebert, n. 16450. — Dibdin, Bibl. Spencer. III. p. 454 sq.?). — Brunet, Mannel, ed. V, IV, p. 565, n. 18941. — Graesse, Treisr, V, p. 234. (36 fr. Gaignat; 53 fr. Mac-Carlty; 6 Thir. Harting)

[Im J. 1749 in d. Grammischen Anction zu Copenhagen gekanft für 3 Reichethaler.]

Nº. 169. — DION. NESTOR VOCABULISTA; Venedig, Phil. Pinzine; folio; 151 Bl. & 60 Z., mit Blatta. n. Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 6255. — Panzer, Ann. typ. III, p. 400. — Ebert, n. 14718. — Brunet, Manuel, ed. V, p. 43, n. 10851. — Graesse, Trésor, II, p. 401.

Nº. 170. — LAVAGRUM CONSCIENTIAE; Leipzig; 4°; 86 Bl., mit Bilattz, n. Sigm., goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 9959. — Panner, Jan. typ. I. p. 486. n. 128. [Im J. 1749 in 60 Crannainchen Austicin zu Oppositiong pudsant für I Reichathal. 2 Schll.]

7) Dildin a. a. G.; "The volume is a very benaliful and shifful specimen of the early Basil press. Both the large and smaller roman characters are geoportionate, legible and of alegant formation."

<sup>9</sup> Feytga, Adquest liter, III, p. 100; «Editie valle infrayans, literia express remain, insumerabilities frequences and interpretable and interpretable in

Nº. 171. — (NICOLAUS DE BLONY (s. Plone s. Plore, Capellan. Epise, Posman.)). Tractatua sacerdotalis de aarramentis deque divinis officiis et corum administrationibus; Strassburg, Martio Fach; (\*) 150 Bl. in 2 Od. a 35 Z., ohne Blatta, int Sign, gods. Schrift.

Vergl. Hain, n. 3258. — Panzer, Ann. typ. I, p. 56, n. 298. — Graesso, Trésor, I, p. 442.

[Zusammengebunden mit No. 192, 201 n. 239. - Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

### — 1497. —

Nº 172. — [HARTMAN SCHEDEL], Liber Chronicarum: Angsburg, Joh. Schönsperger; folio; 338 Bl. in 2 Col., mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift; mit vielen Holzschnitten.

Diese Ausgabe ist weniger gesucht und mit nicht so schönen Holzschnitten versehen, als die Koburgersche (vergl. No. 127).

Yergl, Hain, n. 14509. — Fanzer, Ann. typ. I, p. 125, n. 155. — Ebert, n. 4147. —
 Zapf, Augab, Bachdr.-Gesch. 1786, 4°, I, p. 120. — Hupface, Drackstricks at X.V. Jahrh.
 Augab, 1794, 6°, p. 191. — Branck, Mansel, ed. V, I, p. 1560. — Gressens, Tricer, II, p. 139.
 [Im J. 1749 in d. Grammischen Auction zm Oppenhagen gekanft für 2 Reichsthal. 3 Mrk.]

Nº 173. — BOETHIUS, De commolatione et de disciplina scholarium; Vosedig, Joh. de Feririe et Gregorius, fratres; folic; é nicht nam. a. 92 num. Bl. in 2 Col., mit Sign., goth. Schrift. Vergt. Hain, a. 3352. — Panaer, Ann. typ. III. p. 404. a. 2156.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 174. — JUSTINIANUS, Institutiones juris c. comm. Bapt. de Tortis; Venedig. Bapt. de Tortis; folio max., 76 Bl. in 2 Col., mit Blattz. n. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1, reth polymekt: hastina de [Terris. — Bl. 1º; vant. — Bl. 2º (m. Blatt. 2 and Sign. a.1). Underschift des Trates ruch platestit; in sommis dai sousd loss chairs! Impresse came flavier 1; justina [nav. 1 damaniare 1; gotten (france in r. governaiser 1 station 1 validation of reflected 1; justina [nav. 1 damaniare 1; gotten (france in r. governaiser 1 station 1 validation in injust pressions. 4 (Schörer in Farber n. Gold amagesthirt. Initial [IMpressorium ] majousneys rost posts part and ac. p. — Bl. 17°, Col. 2 des Textes, Z. 5°; Explicit liber secondas. 1 Ineight secondos. 1 De reverum divisions. — Bl. 40°, Col. 1 des Textes, Z. 7°; Explicit liber secondas. 1 Ineight reversions. 1 Bl. 50°; Col. 2 des Textes, Z. 35°; Explicit liber secondas. 1 Ineight reversions. 1 Bl. 50°; Col. 2 des Textes, Z. 35°; Explicit liber secondas. 1 Despit control.

Fehlt bei Hain und Panzer. — Graesse, Trésor, III, p. 505.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

<sup>1)</sup> Der antere Rand dieser Seite ist mit zierlichen in Farben und Gold gemalten Arabesken verziert.

No. 175. — CORN. CELSUS, Do medicina; Venedig, Phil. Finzins; folio; 4 nicht num., 87 num. n. noch 3 nicht uum. Bl. & 45 u. 46 Z., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 1º (Titel): CORNELIUS J CELSUS. — Bl. 2º (m. Sign. s 11): AURELII CORNELII CELSI MEDICINAE. LIBER PRIMUS IN CHPT. — Am Schluss, Bl. 94: Impressum Venetiis per Philippum piani. Sumptibus dii Benedicii Goltana. Anne J daii, MCCCCXCVII, die. VI. Mai.

Vergl. Hain, u. 4838. — Panzer, Ann. typ. III, p. 414. — Ebert, n. 3880. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1727. — Graesse, Trésor, II, p. 99.

[Im J. 1749 in d. Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 4 Reichsthaler.]

Nº 176. — LUPOLDUS BEBENBURGIUS, Germanorum veterum principum zelue et ferror in christianam religionem deique ministree; Basel, Bergman de Otpe; folie; 28 Bl. à 42 Z., mit Blatt. n. Sizn. labin. Schrift.

Der Verfasser diesee Werkee iet Ludolf von Eglofstein, Bischof zu Bamberg (- Babenberg a. Bebenberg), welcher 1341 starb. Vergl. über ihu: Fabricius, Bibl. latiu. med. aet. I sub litt. B. p. m. 492.

Vergl. Hain, n. 2725. — Panzer, Ann. typ. I, p. 183, n. 220. — Graesse, Trésor, I, p. 319.

Nº. 1777. — CLEONIDES, Harmonicum introductorinm &c.; Venedig, Simon Papieusie s. Birilaqua; folio; 94 Bl. à 43 Z., ohne Blatta., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. I (Tillol): He in volunies have open continentur. I Cleenida baronoisem introduction in leptopet Georgie Valla Plencidina. I J. Urbrieri Pollinies de Architectura like decens. I Sext. Juli Frontini de Aquesdecidous libre suns. J. Angili Pollinia i spacedum « quel Parapissoum inscribiu». J. Angili Pollinia in piere analytica protectio. I cui distute ext. Entais. — Bl. 71, 71, 80 Schutz: in-presum Vecetii per Sinoscom Papitsoom dictum Birilaquam | Anno sh incarnation» : MCCCCLXXXXVII. Del Terich Angolu.

Ein solches vollständigee Exemplar ist selten; gewöhnlich findet man die Stücke einzeln.

Vergl. Hain, n. 5461. — Panzer, Anu. typ. III, p. 413. — Ebert, n. 4816. — Hupfauer, Druckst. aus deiu XV. Jahrb., p. 189 sq. — Brunet, Manuel, ed. V, II, p. 100. — Graesse, Treiser, II, p. 200.

[Zusammengebunden mit No. 136.]

Nº 178. — FRANCHINI GAFORI (s. Gafurus), Practica musicae; Brescia, Augelus Britannicus; folio; 111 Bl. A 38 Z.; ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift, mit Noten.

Bi. I. (Titols): Maries various cantus practife excellente Prichail Ga for Landousis likels quature model plackmas.— Bi. I. P. 2005STRUM TRUINS OFFICERS.— Bi. 2. Var. Lat. Bi. 2. Va. 5. Index. — Bi. 3. Va. Lat. Bi. 2. Va. 5. Index. — Bi. 3. Va. 1. Lat. STRUSSHO & Excellentiates Principl data Di. Ladorica Maries Selecta An- [sc Des Medilandesis Variotismis Practiculates Orders Maries are Process Solution. — Bi. 4. V. 5. S. Commer. Lacint Compd. [ 5 folgen 1] Dietichen. — Bi. 5 (m. Sign. a): PRANCHINI OAFORI LAUDEN. SS. MINISUAR ACTORNIS, LILIES PRINIS. — An Schlaws, Bi. III.): Practice Maries Practiculated SS. MINISUAR ACTORNIS, LILIES PRINIS. — And Schlaws, Bi. III.): Practice Maries Practiculated Conference and Complex Comprehense Finite Improves Richiae opera & improves Angell Britannici : amon solution Militation quatter [paradison managenious option : none Kalel i Corbotic paradison.]

Vergl. Hain, n. 7408 (bat nur deu Titel). — Panzer, Ann. typ. 1, p. 257, n. 106. — Ebert, n. 8034. — Brunet, Mannel, ed. V, II, p. 1434. — Graesse, Trésor, III, p. 3 (26 fr. 50 c. Reina; l l. 15 sb. Heber; 65 fr. Libri 1857).

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 178. ["Ex libris Antimi Liberati fulginatis."]

Nº. 179. — GOTSCHALCUS HOLLEN, Pracceptorum divinae legia; Núrnberg, A. Koburger; 4°; 240 num. n. 10 nicht num. Bl. in 2 Col. a 45 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Der Verfasser war Augustiner-Mönch in Osnabrück, wohnte 1466 dem Coneile in Osnabrück bei und starb 1480. Vergl. Ondin, die script. eccl. III, p. 2629 sq.

Vergl. Hain, n. 8769. - Panzer, Ann. typ. 11, p. 224.

Nº. 180. — S. BERNARDUS (Abbas Charvallensis) & GILIDERTUS. Sermones super cantica canticoram; Strasburg, Mart. Flach; folio; 201 Bl. in 2 Col. à 52 Z., ohne Blattz., mit Sign., golb. Schrift.

> Vergl. Hain, n. 2859. — Panzer, Ann. typ. I, p. 58, n. 317. [Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 181. — CICERO. Epistolarum familiarinm libri XVI c. comm. Ubertini Clerici Crescentinatis; Vonedig, Simon Birillaqua; follo; 232 Bl. à 62 Z., chme Blattz. mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 5207. — Panzer, Ann. typ. III, p. 413, n. 2206. — Ebert, n. 4411.
[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Lucrensis.]

Nº 182. — PAUL. WANN, Sermonea de tempore; Hagemau, Heinr. Gran; felio; 265 Bl. in 2 Col. à 51 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 16145. — Panzer, Ann. typ. I, p. 449. n. 16. — Hapfauer, Druckst. aus d. XV. Jahrh., p. 188.

[Ex Bibl. Monast. Marienrodensia. — Voru im Buche ist eingeschrieben: Dom. Andr. Zwollanus minister divini seminis me juste possidet\*, und darunter ven e. anderu Hand: "Dn. Joa. Jeffeldius minist. verbi divini me juste possidet.\*]

Nº 183, — JAC. WHEPELINGUIS, Ideness Germanicus; (Strasburg, Joh. Beihabri & Grininger); 4°; 4 ucht num., 20 num. u. noch 3 nicht num. Bl. à 30 Z., mit Sgm., latein. Schrift, Bl. l. (Title); idenesses Germani-lycu Ad. R. P. D. Georgi johum de Genmyngen. Spiereusen. persp latem Jasobi Vympfelingi Stenatini į (Glotzchnitt). — Bl. 2° (m. Sgm. Al); Blusti ri demetisation Principi dia Birrico, comini d debn in Hemberg. Cancolo d achlo luckoo Nobili ceolorie Argentinei de. — Am Schlaus direces Briftes Bl. 3°. Dant ex of genutacis, XI Kolenda nepht luce Ama christi, millelendi, quantifequencious monage julino septima. J (Bandenin Indica). dan Henneb. Wappen.) — Bl. 3°: Reverendo pientiomos patie dies groeping registre upi-transic occidosi Prepusios. dio son in princia observable. Accasa vympfelinguis de. — Am Schlaus direces Briefes Bl. 4°: Es Nemers, XI. Kalendas julii J. Anno christ. MCCOCLXXXXVI. [ (Brander in Haltsch., das Geneming, Wappen, b. Bl. 4°: Tabhab. (Aurustre dus Insign.), typept., b. Bl. 5° (e. Baltt. I. u. Sign. B): (Disciplina mone capitals halp? | opuscult. Es primare treats : 1: be vere interest mone capt. — Bl. 8.3° (mid. K. dischem Blatt. XIX. — anatist. XXXI. — n. Sign. 6110; X. 20°. Conclusie, n., daven Schlung Bl. 38°; Teides. — Bl. 34° his 36°; Yrne, an darren Schlung: Teiden. Verr. Hain. n. 61176 (Subverleedin.) — Paugr. Ann. tr. L. n. 5, Bn. 324°.

Nº 184, — LAVACRUM CONSCIENTIAE; Leipzig, Cour. Kachelofau; 4°; 1 nicht num. u. 50 nmm. Bl. in 2 Col. à 50 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 9960. - Panzer, Ann. typ. IV, p. 344, n. 135°.

#### -- 1498. --

Nº. 185, — CICERO, Do officiis c. comm. Petri Marsi; Venedig, Barthol, ds Zanis de Portesio; folio; 175 Bl., mit Blattz. n. Sign., latcin. Schrift.
Verrel, Hain. n. 5283. — Paner, Ann. tvs. III. b. 433. n. 2339. — Ebert. n. 4558.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 186. — HORATIUS, Opera c. annotationibns Jac. Lockeri; Strasburg, Job. Reinhard s. Grüninger; Jolio; 6 micht num., 207 num. u. nech 6 micht num. Bl. 24 2. Text; mit Sign., latein. Schrift; mit vielou Holzschnitten. [Die letzten 7 Bl. feblem in uns. Exemplare.] Diese reitzen Aussche bit sehr exeszik besoeders weren der riefen vortrefflichen. das

XV. Jahrh. charakterisirenden Holzschnitte von mehreren Künstlern aus d. Schuls von H. B. Grün und Ursus Graf. (Interessant ist der Holzschn. Bl. 2°: die Vorstellung der 9 Musen, vor welchen Horaz, die Harfe spielend, kniect und von der auf einem Throne sitzenden Calliope gekrönt wird.)

Horaz, die Harfe spielend, kniect und von der auf einem Throne sitzenden Calliops gekrönt wird.) Locher hat sich der Edition von Landinus bedient, aber mit Benntrung von in Deutschland gefundenen Manuscripten!).

Vergl. Hain, n. 8898. — Panner, Ann. typ. I, p. 61, n. 339. — Ebert, n. 10136. — Hnpfaner, Druckst. aus d. XV. Jahrk., p. 204 sq. — Dibdin, Bibl. Spencer. II, p. 87—95 — Brunet, Mannel, ed. V, III, p. 311 — Grassew, Trésor, III, p. 348. (16 Thir. Weigel; 8 Thir. Baer; 3 1. 10 sb. Hibbert; 4 1. 4 sh. Bohn; 12 ft. Beck.)

Wasserz, d. Pnp. s. Anh. No. 186. [Ex Bibl. Garardi Molani Abbatis Luccensis.]

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

 $N^{o}_{-}$  187. — SEB. BRANT, Varia Carmina; Straesburg, Joh. Reinhard \* Gröninger; 4°; 122 Bl. à 33—35 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Mitscherlich, Edit. Hurst. I., p. LXXII: » Jac. Locher — quam [editionem] jure inter principes referas, quandoquidem non ex Italicio exemplaribus, sed e Codicitus in Germania custoditis, lisque satis probis, cam ductam esse apparet.»

Bi. I. (Tifel): Varie Schestein I Branz Carma I. Durmter ein Helzehn, n. meter dieren S. Dirichten und die Jahrennah 11983. — Bl. 49 (m. Sign. A; neuer Tield): (Johanis Beichlus Phercet, J. Sensies Programsamant : Fl. est I. Lederon prevenciannts I. Schustiann Branz I. Durmter de Britischen. — Bl. 1895; D. correpto occine jevirend preventilas. Izrentie zero. Schustian: Branz I. Durmter eine auftreligeische Figur n. ein Helzehn, — Bl. 120°, Z. 10°; Carmine Schustian: Branz I. Durmter eine auftreligeische Figur n. ein Helzehn, — Bl. 120°, Z. 10°; Carmine Schustian: Branz I. attribas qu'a himmanz I blende deutstande open r. feit present des present der Freien Jahren 1998. Justin 1998. Part Falle Carmin 1998. Part 20°, d. J. A. S. 15°, Feiter Tabala Carmi, I (Unigin, Typer).

Vergl. Hain, n. 3732 abweichend. — Panzer, Ann. typ. 1, p. 61, n. 341. — Ebert, n. 2921. — Brunet, Mannel, ed. V, 1, p. 1202 (128 Bl.). — Grasses. Trisor. 1, p. 520 (2½; Thlr. Weigel).

Nº 188. — [JOH. REGIOMONTANUS], Ephomerides s. Almanach perpetuus; Venedig, Pet. Liechteastein; 4º, 123 BL, ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1 (Titel, mit 6. sigenthémi. grosses Schribertype gedz.): Ripheme-fedes sire J Almansh [perpetuis. — Bl. 13; Tabala Climatum r z Possilobrem r; a sagmend longéris dei super J diem equinoselli r i ni diversis gradibas militarierum. — Bl. 23; Tabala Begiont Previnciarum as Civitama indignierum Europe: El 2 que in vicinia singularu juent al acripta tunip primarkas reducessur r [de. — Bl. 3 % hb 53; Kaldedre. — Bl. 67; Elacha (Cel Scharie r Jamesia Civitay colomis intent mobilia. — Bl. 67 n. 72; Tabala Quantinta Dierum. — Bl. 73 his 113; in 2 Col.; Ephemerides sire Almanach prepried I pérciules Canonesqui ne. a. —

[Die in unserm Exemplare fehlenden Bl. 9-11 sind durch eine Handschrift des XVI. Jahrh. ersetzt.]

Bl. 12º (m. Siga. Al): Ephanerdes promi circultus Solla Anno Salulia 1473 his cordita I Annu cotenuia. — Am Solhius, Bl. 122º: Explánius Ephomeridas Solis 1 lano planetarums perpenso junipensia opera z acte impressionismi mirifica Port Liechturs Jenin columinais capeta Anno Siderum conditoris I 1498 fallos Control Venetila J Maximillano Romanorum rege primo I faustissimo imperante I cum granta i privillogio Julias don.

Vergl. Hain, n. 13798 sehr abweichend. — Panzer, Ann. typ. III, p. 443.

Nº 189. — [JOH. TRITHEMIUS], Legenda S. Annae; Leipzig, Melchior Letter; 4°; 23 Bl. a 34 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 1114. — Panzer, Ann. typ. I, p. 489, n. 157. — Graesse, Trésor, IV, p. 145.

[Zusammengebunden mit No. 215.]

Nº: 190. - [CONR. DE MURE], Elucidarins carminum et historiarum vel Vocabularins poetiens; Deventer, Rich. Pafreed; 4°; 58 Bl. à 39 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 11644. — Pauzer, Aun. typ. I, p. 365, n. 123. — Brunet, Mannel, ed. V. III, p. 1951, n. 10855.

Nº 191. — AVICENNA, Canonis liber 1 c. explanatione Jacobi de Partibus Tornacensie; Lyon, Joh. Trechsel u. Joh. Clein; folio mal., 451 Bl. in 2 Col.. Text vom Comment. unschlosser; ohne Blattz, unit Sign., gold. Schrift.

Vergl. Hain, n. 2214 (lib. I). -

# 1499. --

Nº. 192. — VIOLA SANCTORUM S. MARTYROLOGIUM; 4°; 133 BL à 35 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1: das Tilelblatt mit den 2 Holzschn, fiehlt in uns. Exemplare. Bl. 2° bis 10°: Tabuls. — Bl. 11° (m. Sign. 8): Protograv in violam san jetzen. seu Martilogium (nich) j (8)! cuneta corporia mei membra verterentur in linguas &c. — Am Schines, Bl. 133°: Viola sanctog finit feliciter. Anno dia j M.COCC.XCIX. die VIII. menis Februarii.

Nach Dibdin (Bibl. Spencer. VI, p. 285) ein Strassburger Druck.

Dieses kleine Bach ist vielleicht nach Dibdin a. n. 0. "the germ of that stupendous work entitled Acta Sanctorum." — Die Heiligen sind geordnet nach den Monaten, in welche ihr Martyrerthum fallt.

Vergl. Panzer, Ann. typ. IV, p. 69, n. 630. — Graesse, Trésor, IV, p. 433.

[Ex Bibl. Monast. Marienrodeusis. — Zusammengebunden mit No. 171, 201 n. 239.]

Nº. 193. — TERENTIUS, Comoediae, in deutecher Uebereetsung; Strassburg, Joh. Reinhard o. Grüninger; folis; 8 nicht num. u. 160 num. Bl. à 35 u. 36 Z. Text und 55 u. 56 Z. Commentar; int Sign., gub. Schrift; nit vichee Holszchnitten.

Bl. 1 (Tiths): Twentin der Heckpeter vij Aler betählicher Dez, we latin it tittech Transferter and den text and soch der gion. In fair by Hackern. Unz de in vygleiber nemnet reisen mag die niet vord gemat d'audre menechen. Der beit vygleiber nemnet reisen mag die niet vord gemat d'audre menechen. Der beiter ein gross. Helzenh. mit der Unterschrift: Dur henn der Conschler. — Bl. 9º (m. Blatt, X. t. x. Sign. Bl.): Die Ert Conschler. dreueil Andeis er Argumentum das ist ein andeckung ober eine latern | rereleng (als daum soch vor geschrichen int) vord in far der verred einer volore Conschler vye man die versits auf unt ang. [close] gemath. Int. Dip der verred einer volore Conschler vye man die versits auf und mag frag statt Strumburg | von Hause grünzunge – Und stelleide genetated vijzystage ver aus and Gregorien tag. Nach Criti gebort 1800; Hause grünzunge – Und stelleide genetate vijzystage ver aus der Gregorien tag. Nach Criti gebort 1800; der Hause grünzunge – Und stelleide genetate versits den Heinrichstelleide derstich Urberstellung des gazurn Terens; mit den Heinrichstelle der Heinrich ausgabe den Mehr 1800; den Albert 1800 (N. 165).

Vergl. Hain, n. 15434 (hat ungenau nur den Titel). — Panzor, Ann. d. alt. dentsch. Litt. p. 241. — Ebert, n. 22554. — Brunet, Mannel, ed. V. V. p. 723.

Nº. 194. — BOETHIUS, Opara, Partes II; Venedig, Joh. and Gregor de Gregoriie; folio; Para 1: 1 nicht vom. n. 201 num. B1; Para II; 1 nicht num., 71 num. n. noch 1 nicht num. Bl. in 2 Col. 3 65 Z., mit Sign., godt. Schrift. Vergl. Hnin, n. 3352. — Panzer, Ann. typ. III, p. 446. — Ebert, n. 2617. — Graesse, Trisor, I, p. 462 (8½ Thir. Weigel).

[Ex Bibl, Gerardi Melani Abbatis Luccensis,]

No. 195. — CHRONIK VON COELN; Coln, Joh. Koelhoff; felie; 12 nicht num. u. 350 num. Bl. a 49 Z., mit Sign., goth. Schrift; mit Helzschnitten.

Bil. l' (Tibl.): Die Croutes van der j. hilliger Stat Coulten. j. — Darmater ein Hellschnitt, welcher in der Mitte das Wappen der Studt Cila, und an den vier Stelles bernen abet clinichen Biochtife darstellt: Petrus, Miternus, Heribertus, Emergiatus, Cumbertus, Agilelphas, Anno und Severinas. Unter dissem Holtschn. 18thl: Sonace Colonia disseris, quis aneguise cineta [ Sancerous mentis quest ou sundig cineta. — Bi. 17: vent. — Bi. 27 (in. Sgr. A. 10). Den Register | Hou winneys vay veckich pait jayr dies beichs &c. — Bi. 13°: Die Crousie vom der [ billiger Stat va Coulte [ Hülzschnitt], dermiter: Sancerous mentis quest esta undig cineta. — Bi. 13°: trata. — Bi. 14° (m. Blattz. II n. Sign. A 10): Concise off dat typticke van den geschichen | der vergengen Jahren in daywich blonder val | parel paderfinged der höyer. Stat Codies van der jurische houder val | parel | benedering der höyer. Stat Codies van der jurische houder val | parel | benedering der höyer. Stat Codies van der parel | der vert. derzende hin qu'en | payarbeit van bin gehat MACCC vod XIII Jaic. — Zwiechen den Bi. St. 7 his 50 findes sich 5 alch unser. Bl. mit hamblich. Highern A. An Schlaus, Bl. 362° (m. Blattz. COCG): Ze der Exen gets, vyane livere moder, val der lydiger qu'i kevyen, leite uns nat int und vertaintige in vill sudde der genograe Burerful for telliger.

Sat Ordina, is dit bish van den geschichten der Enthanschwer ind der hilliger [ Sat van Gellen, mytchichten anderm kinsteine van berganne der werde. Ind den in Epidamwerdings hillwaren versteren int greisere arbeit ind vyba yaw vill beichtene [ van den bewertene ind sicherste hinstein schrijeren dae verberecke. Ind hait gedruckt i mit geschen ernen find vyba Jehan hendelf Burger in Greiten. Ind velkendet up sent [ Burtholmenes avenst des hilligens Apsatels Anne varan; [ Get have löf ne aller tystval] evskildel.

Der Verfasser dieser seltsneu Chrenik, welche in violen Schriften angeführt wird, auch wegen

der laterssaatlen Stalle, welche die Erfinding der Buchdruckerkunst betriff! I), ist unbekannt. Sie schildert von sehr freisinisjem Standpunkte aus — mit Einverlebung der gereinten Gesch, der Colner Unrahm durch Godert Hagen — die Gesch dieser Stadt, enthält auch viel Wunderbares und Fabeln.<sup>3</sup>), ist jedoch für die danzalige Zeitgeschichte von Wichtigkeit.

Das Jahr "vursz" (-- verbenanntes) am Schlusse der Chrenik hezieht sich auf das znietzt genannte Jahr 1499, bis zu welchem die Chrenik fortgeführt ist.

Vergl. Hain, n. 4989. — Panzer, Ann. d. alt. deatsch. Litt. p. 240, n. 476. — Ebert, n. 4145. — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 281 seq. — Brunet, Mansed, ed. Y. I, p. 1885. L. Enzen, Katal. d. Incunsch. in d. Stadt-Bibl. z. Coln, Abth. I, p. 85. — Grasso, Triser, II, p. 139 (20 Thr. Except 10 Thr. Stargardt; 9 Thr. Lempertz; 18 f. Moerman; 61. 6 sh. Heber).

Wasserz. d. Pap. s. Anh. Ne. 195.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

<sup>9)</sup> BL CCCXI and CCCXII for Abschafts: You der beischerker kesst. J. Wanse, War, ind dereb wer is vesself verapsprendight brand behaften der derekans.
1) Yorgel. Bibliofel., histor. Streen's Belegians.
1) 90°. «Phallas millas in Souteren perception historia stepen perception historia stepen perception historia stepen perception historia. Americant mount shibentisma silpus, que sel literaturals quaction jurie public Beaussi-of-mensioni-organisation feature.

No. 196. – SCRIPTORES ASTRONOMICI VETERES; Venedig, Aldus Romanus; folio; 376 Bl. à 39 n. 41 Z., chao Blatta, mit Sign., griech. a. latein. Schrift, mit Holzschnitten.

Bl. l' (Tibel): Julii Frinci Autrensmiserum libri este integri, & emerj fada, ex Seydade sei an super silata. Just'i Marii Manii sericonsiorum libri quicue, l'Autri Banaii sericonsiorum libri quieden pharmonence fraguentem Marco T. C. interprete [Anti qiadent Pharmonence Rice Free Antiqui perspitate, [Anti qiadente Pharmonence Rice Tec Antiqui perspitate, [Anti qiadente Pharmonence Rice Tec Antiqui perspitate, [Antiqui qiadente Pharmonence Rice Tec Antiqui perspitate, [Antiqui qiadente Pharmonence Rice Tec Prode ripolem Spater, Thoma Linaxes Pistanas interprete. — Am Schlums, Bi 376°; Vrastia este di diligenta Addi Ru. Mense excha [M.ID. Cui concessum est ab II. S. V. ne hos [ quoq klero alli culquin impane for pini accuster locale.

Schone and seltene editio princeps.

Vergl. Hain, n. 14559. — Panser, Ann. typ. III, p. 461, n. 2524. — Ebert, n. 1296. — Dibdin, Bibl. Spencer, III, p. 7 sqq. — Brunet, Mansel, ed. V., I., p. 533. — Gressee, Trésor, I., p. 242 (100 fr. La Vaillére; 4 l. 12 sh. Boha; 40 fr. Techener; 17 Thir. Nanmann).

Nº. 197. — SUIDAS, Loxicon gracenm; Mailand, Demetr. Chalcondylus, Jo. Bissolus & Bened. Mangius; folio; 516 Bl. 4 5 2., ohno Blattz, mit Sign., latein. u. griech. Schrift. (Mit vielon Marginaliter von e. Hand 6x XVII. Jahrh.)

Bl. 1\* (mli Sign. v.): Adarys: empires on planes, [1 planesing, an apusati; at. r. Bl. 1\*; 2ccl Epigraman Analini Meldin. - Bl. 2\* (m. Sign. v.)]. Colorisino Vin. O. Aberto Pio Jonasov. Scale Epigrama Analini Meldin. - Bl. 2\* (ml. Sign. v.)): 70 MS IRANO MINON, DOTAL OME EN-AZAMINO I TOTTO, ANIFE EDGGL & r. Bl. 515\* (mark dem Register): Anno ab incurrandore MCCCCL/XXXXVIIII die XV newmelet, impressum, Melsikasi [ impress de destortato D. Demorific Calcodyl Josenia Blood Renelled Mangii Carponium. (Insign. Pipper, mit d. Inschrift: SUDAVIT ET AISTI, I. B. M.) — Bl. 515\* [Ab. Sakadit versus ad Demot: Calcodyl) et al det.

[Angobunden sind 3 Bl. Mannscript mit der Ueberschrift: -ζών δυή. 1649. 23 Νον. ΤΙΜΑΙΩ ΤΩ ΑΟΚΡΩ ΠΕΡΙ ΨΥΧΑΣ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΦΥΣΙΩΣ-«]

Schöne editio princeps, wolche Chalcondylas nach mehreren Handschriften besorgte, jedoch mit einiger Interpolirung des Textes.

Vergl. Hain, n. 15135. — Panzer, Ann. typ. II, p. 91. — Ebort, n. 21975 (510 Bl.). — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 109 sqq. — Brunot, Mannel, ed. V, V, p. 586.

[Anf dom Titelblatte findet sich olngeschrieben: "Eberhardus Baringius scholae Hanoveranae Rector emit 6 Thlr., 1045. 15 Junii."]

No. 198. — GABR. BIEL, Expositio sacri canonia missae; (Tübingen, Jo. Ottmart); felie; 335 Bl. in 2 Cel. à 53 Z., chne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. I\* (Titlel): Secri canonis | mine Expentition in alana nutwords (ana Tuwingasi | redinante | lecte. — Bl. I\*; ratat. — Bl. 2º (m. Sign. a\*); Prologus | Secri canonis | mine expendite revolutionism. Riterrs | lin as mission. dissolvers simul r coolspation datalon. &c. Incipit Richier. — Bl. 4º (mit Sign. a\*); Lecto I. | (Niconias in explicate doc. — Bl. 40º (m. Sign. fs), Col. 2, mate Ze. 23: etc. Hellershatti, Christias ana Kruzu darbelland. — Bl. 319º, Col. 2 am Schliers: From copt hes neri canonis mines betture | in alana universitate Tublings Anno domini | 1498, quarta noveleti-Vina dendy est ang | review. x or photopion canonism. espe a level pertane redula Eximit vind weldhil sithebad. sares theologie plane, in plate germande bet plenie ordinarii, niou accumate climata (loge ampli  $\bar{q}_i$  por caracti inglimum). Believing not partentiate in hoto plili. Expansio Policini i pospelveger in vigilia anned Andrew. Anne | dai. 1400. K=Bi. 320°: Ad ascerdates de luijus speria utilistar  $\pi$  | necessitate  $E_i$  pigramana Richards Bobb Jay Jangenski. |  $E_i$  folgres 5 Dublichem | Toko. | Polderico maysherque vibilistates | parten | daishobbe | parto Polisique vendalinus sainbach de. L=Bi. 320° -335°: Registra | Aphibath.

Einer der wenigen Tübinger Drucke des XV. Jahrh., wahrscheinlich des Joh. Ottmar, welcher 1498 die ersten Bücher in Tübingen auf Kosten des Buchhändler's Fr. Meynberger druckte. —

Der Verfasser muser's Werkes ist einer der drei grossen Lehrer [Job. Reuchlin (Capnio), Gabr. Biel und Job. Vergenbause (Nuselerus)], auf deren Anrahlen der Herzog Eberhard im Bart 1477 die matter durch den ertmüllichen und aktiv insenskaftlichen Geist ihrer Gelehrten nich aus-

Vergl. Hain, n. 3179. - Panzer, Ann. typ. III, p. 55. - Graesse, Trésor, I, p. 422.

No. 199. — BONINUS MOMBRITIUS, De dominica pasaione libri VI; Leipzig, Jac. Thanner; 4°; 59 Bl. à 33 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 11543. — Panzer, Ann. typ. I, p. 495, n. 224. — Brunet, Mannel, ed. V. III, p. 1819. — Graesse, Trésor, IV, p. 572 (4½ Thir. Weigel).

Nº. 200. — GODEFR. DE BOULION, Lee faite et geatea du preux Godefr. &c.; Paris, Jann Bouffon; 4°; 268 Bl. a 39 Z.; ohne Blattz, mit Sign, goth. Schrift; mit vielen, sich aber oft violetheoden Helschaftlen.

Bl. 1º (Titel): (L)Es faits et gestes du | preux Gedeffroy de | Boulion z de ses chevaleureux freres Bandouin I et Eustache, vasus de la noble lirnee du chevalier au Cyne avec I jeur gencalorie. Aussi plusieurs Cronicques z hystoires, tant du | roy sainct Loys, que de plusieurs autres chevaliers. | Holzschnitt mit d. Ueberschrift: godefroy de billon. 1 Darunter: On les vend a Paris en la rue Neufue nostre Dame a lenseigne | de lescu de France, par Nicolas Chrestien. - Bl. 16: Cy commence la ] Table de ce present ilvre (sie!) &c. ... Bl. 8\*, am Schluss: Fin de la Table. ... Bl. 8\*: Holzschnitt. - Bl. 9\* (m. Sign. A): Prologue do Laustoteur aur la declaration de le present livre, contenat I lhystoire miraculeuse du noble chevalier au Cyne | fils du roy Oriant. Ensemble plusieurs autres cres | nicques dienes de memoire. | Holzschnitt. ... Bl. 10° (m. Sign. A11), am Schlass: Et comme eusei est nos I temment dit et recite en ee present livre par le prenomme simple I et humble orateur translate de latin en Francoys, lan de grace Mil quatre cens quatre vingts et dix usuf. ] Fin du Prologue. -Bl. 10 - 12 : Epigrame do Laus [cteur sur le couteun de ce present livre &c. - Bl. 13 (m. Sign. B); Comms le roy Pieron de lisle fort eut a fomme et | espeuse Matabrunne &c. Holzschnitt. - Am Schluss, Bl. 268°; Cy finent les faits de Godeffroy de Bouliou et | de plusieurs autres princes et barons. Nouvelles | ment imprime; a Paris. Par Jehan Bouffou | demourant en la rue neufue nostre Dame a len-Iseigne sainet Nicolas. - Bl. 2681; Wappen in Holzschn.

Der Verfasser dieses Werkes ist Pierro Desrey de Troyes, welcher im Prologe sagt, dass es Capitel aus dem Speculum historiale des Viscontius Bellovac. (lib. XXV, cap. 96 seq.) i seien, welche er in e Frausteische übersetzt habe. Eine Fortsetzung nach verschiedenen Manuscripten hat der Uberscharer hännqefügt.

zeichnende Hochschnle zu Tübingen stiftete.

<sup>1)</sup> Vergl. No. 129, tem. IV.

Fehlt bei Hain. — Panzer, Ann. typ. II, p. 338. — Brunet, Manuel, ed. V, II, p. 1636 sq. — Graesse, Trésor, III, p. 99 (23 l. Roxburghe; 18 l. 18 sh. Heber; 341 fr. d'Essling).

## - 1500**.** --

- Nº 201. AESOPUS MORALISATUS; Derenter, Jacob de Breda; 4°; 39 Bl., ohne Blatts., mit Sign., geth. Schrift.
  - Bl. 1 (Tillel): Σοργα mendiatus es | boso cômbo lege textus | do novo emmediato cam glosa interliaisti. Bl. 1° tracat. Bl. 2° (m. Sign. Al1): () Becia disciplinars | mater z artis inter ceteros &c. Am Schluts, Bl. 39°: Σοργα fabulator preclariosmo cam sem moralizal (milios at montri instructionom palertrina appositis. Into | pressus Daventrie per me Jacobum de Breda. Anno desalja MCOCOCO, june dos assetti Severini sjöl.

Vergl. Hain, n. 319 (ungenau). — Panzer, Ann. typ. I, p. 367, n. 147.

[Zusammengebunden mit den No. 171, 192 u. 239].

- Nº 202. MICH. LOCHMAIER, Sermones de sanctis; Hagemau, Heinr. Gran; folie; 251 Bl. in 2 Col. à 51 Z., obne Blatts., mit Sigu., goth. Schrift.
  - An Schluss, Bl. 2517, Col. 2: Sermence pertifier de nacrie per cirl pulma anzi crimi dioctrini i ace celcais Fa lavrici. Canonici did Michaelia Loche Juny. cun vigitalitidh sermendhen magic leri Pulmi wann ameriak. Expanius provi [si vid Johannis Bymma: I diligenter rel pini z emediadi. Imprensis in imperiadi op jubic Baçunav per Henrici Gran finis Junt feliciter. XXIII. die mensis Martil. An Janashida post Millenius designettorie Iman.
  - Vergl. Hain, n. 10174. Panzer, Aun. typ. I, p. 452, n. 38. Graesse, Trésor, IV, p. 243.
- Nº 203. MAGNUS HUNDT, Introducterium in universalem Aristetelis physicen; Leipzig, Wolfg. Steckel; 4°; 248 num. n. 12 nicht num. Bl., mit Sign., goth. Schrift.

Am Schluss, Bl. 260<sup>+</sup>: Hos Comentarios pro scholarin Studii Liptasui fructu a maj gistro Magno Bundt phenopolitano St. pincipis Collegii coll legiato editos et fideliter collectos impist în Oppido Liptacă i Circulpectus vir wolfgangus Steckel do Menaco docimo | tertio caledas Angusti Anno salutis christiane Millesimo quin Igentesimo.

Vorgl. Hain, n. 9041. - Panzer, Ann. typ. 1, p. 497, n. 247.

[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

- Nº. 204. HIERON. BRUNSCHWIG, Distillir-Kuust; Strassburg, Job. Reinhard s. Grüninger; folio; 18 nicht num., 209 nam. n. noch 3 nicht num. Bl. in 2 Col. A 47 n. 45 Z., mit Sign., godb. Schrift; mit vielen Househnitten.
  - Bl. 1\*: Liber de arte distillandi, do Simplicibus. | Das buch der rechten kunst | zu distilieren die eiutzige ding | von Hieronymo brunschwygk, bürtig vii wund artsot der keiserliche frye statt strassburg. |

Holzschnitt, woranier der Text in 2 Col. beginnt. — Am Schluss, Bl. 230: Hie mit volendt das blich genant | Iyber de arte dystlikanil de simplicibus vo | Jeremino branschwyg wundartzet der | Eckerlichen fryen sant Strasshurg, vil ge| truckt durch den wol geochté Johannem | grünninger ni strassburg in dem achte kug | den meyen. Als man nait von der geburt | Christ fülffürberbeinundert. Lob oy got.

Die 238 in den Text gedernakten Holzschnitto sind die ersteu Versuche, die chemischen Operationen bildlich darzustellen; mehrere derselben wiederbelen sich öfter; zum Theil sind sie aus der Strassburger Ausgabe des Hortus sanitatis copirt.

Vergl. Hain, n. 4021. — Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 246. — Brunet, Manuel. ed. V, I, p. 1301. — Graesse, Trésor, I, p. 556.

[Zusammengebunden mit der folgenden No. 205. — Ex Bibl. Gorardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 205. — HIERON. BRUNSCHWIG, Das Buch von der Pest; Strassburg, Job. Reinhard s. Grüninger; folle; 4 nicht zum. u. 36 zum. Bl. in 2 Col. à 41 u. 42 Z., mit Sign., gelb. Schrift; mit vieles Hollachshittes.

Die sehr violen Holzschnitte sind grösstentheils ans der Schönsperger Ausg. von Brunschwig's Chirurgio genommen.

Vergl. Hain, n. 4020. — Panzer, Zusätze zu d. Ann. d. ält. dentsch. Litt. p. 91, n. 498'. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1301. — Graesse, Trésor, I, p. 556.

[Zusammengebunden mit der vorhergebenden No. 204. — Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensia.]

# OHNE JAHRESZAHL, ABER MIT ANGABE DES DRUCKORTES:

No. 206. (Porgament-Druck.) LA MER DES HISTOIRES (Radimentum noritiorum), II tomes; gr. folio; Faria, Ant. Verard; Tom. I. 12 micht umm. n. 257 mm. Bl., Tom. II: 309 mm. n. 36 micht umm. R. 12 O. 1. 4 8 Z., mit Sign., goth. Schrift; mit schoin gemalton initiates und Randarsbedeca, nad violen prachtyol. — moistewe mit Gold. — asseyemalten feinem Education.

Yon. I. B. 1; var.t. — Bl. 2' (groser genalt. Initial P mit color. Holtscha); Our color lowerier for coarging and p handing it et mer gliders of prime very lower general (s) and growy versor and grossent [s and growy versor and grossent [s and growy state [s and s] so there are the second of th

Von dieser dritten, aber prachtvolleden Ausgabe dieser bis zum Jahre 1500 fortgeführten Chronik (Radimentum noritiorum, vergl. No. 101 und No. 10) befindet sich auch ein Exemplar auf Pergament in der Kaisert. Bibliothek zu Paris (welches nach und nach vorkauft war zu 250 fr., 300 fr. n. 950 fr.).

Es zeichnet sich dieses, mit eigenthümlichen schönen Typen gedruckte Buch, wie die meisten Drucke Aut. Vorard's, durch den ungesöhnlichen Reichtbum schöner Holzschnitte aus 1).

Vorgl. Panzer, Ann. typ. VIII, p. 206. — Ebert, u. 13841. — Brunot, Manuel, ed. V, 1II, p. 1641. — Graesse, Trésor, IV, p. 492. —

Vergl. besonders den grossen coloriet. Holsschnitt zwiechen den Bl. 292 und 293 in Tom II: die Schincht von Fernoze darstellend.

Nº 207. — SOCCUS (Ordinis Cisterciens, conventus in Marienroda), Sermones de sanctis: Deventer; folio; 292 Bl. in 2 Col. à 42 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º; varat. — Bl. 2º (m. Sign. An) his Bl. 10º; Tabala alphabet. — Bl. 17º (mit Sign. a): Incipit tubals vermous seed'm j cediule dust-iniaté p civenile anni. — Bl. 18º (m. Sign. a.1); (ichin gumali. Lini. 1)Najaian publicherini atqualità primouse Soort de anutica p i dermina mate compositi a quodal i gengianium sacre Theologie p [Bessore ordo Citerrication testem jin Meritaryad per Bladeem ille j'anticologie and gengianium sacre Theologie p [Bessore ordo Citerrication testem jin Meritaryad per Bladeem ille j'anticologie anticologie and produce anticologie alternative alique alternative anticologie anticologie alternative aliques a

Fehlt bei allen Bibliographen.

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 207.

[Vorn im Buche ist eingeschrieben: "Monasterio in Marienrode donat et recommendat hunc Authorem sui Monasterii Professum et S. Theologiae Doctorem Jac. Lohe, Abbas voteris montis [695,4]

Nº 208. — ANTONINUS (Archiopies: Florentin.), Tractatus de indulgenciis; Nürmberg. Fr. Creuszper; folio; 10 Bl. à 35 Z., obne Blattz. u. Sigu., goth. Schrift.

Bl. 1°; tract. — Bl. 1°; Decisio consiliaria supra dabio producto de indulgeisi s ediția per reveredu în zip patre et dim. fratre Antonină de celiține plicatog Archiejin Plorentină doctorun clarisalmum. — Am Schluss, Bl. 10°; Impresum p Fridericum cerasumer civem Nurmbergeis.

Fehlt bei Hain n. Ebert. — Panzer, Ann. typ. II, p. 237, n. 358. — Graesse, Trésor, I, p. 155. (Graesse setzt den Druck in d. Jahr 1478.)

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 208.

No. 209. — ISIDORUS (Episc. Hispal.), De summe bene; Leipzig, Arnold von Coln; 4°; 3 nicht name. u. 74 name. Bl. à 34—36 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. ! (Tibel): De summe bons Libri I wes Saneti lideri lyaquisonis Epicopi, I Hölmichitti, den lidéri labrand, mit e gedündt. Beder ver sich, darathicid, auf seintre Schuller sitt dem Tanke, welche — ein Symbol des heil. Geistes — ihm die Werte in den Mand magt; vor seinem Lehstalhe sitten zwei Schuller; der Höhrach, hat den lanchrifti; Accipies und. des — neie. — ips — desguant. — Bl. 2 °his ein't Panha, an deren Schuller: Des gradias. — Bl. 4°h in eriel home soniente heighet. Liber primus Scarch felderi de. — Am Schluss, Bl. 771; This liber Terrim et ulti]mus dem numme bons nancit lideri typqualunts Epicopi. ]. Janpenus Lyptuch per Armdellum de Chargel.

Vergl. Hain, n. 9287. — Graesse, Trésor, III, p. 432.

Nº 210. — BONATUS MINOR; Coln. Quentell; 4°; 13 Bl. à 40 Z., ohne Blatts., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: Donatius mij nor optime correctus. J Holzschnitt, des Magister mit drei Schliern darstellend. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2°: (P)Artes crationis | quot sunt octo. ïj | nomen. paome. ] verbum d. — Am Schliss, Bl. 12°, Z. 22: pism habet quod out volens. J Quentell.

Vergl. Hain, n. 6349 (abweichend). -

Nº 211. — GUILLELMUS PARALDUS (Episc. Lugdum.), Opus de virtutibns; Basel, Mich. Wensler (circ. 1475); (nach Panser: 429 Bl.) à 34 Z., ohne Blattz. n. Sign., goth. Schrift.

Unser Exemplar endigt Bl. 413 mit der Zeitle: calidas in solitudine. ysa. XXII. recodite a me anner flebo [. — Dass Fehlendo ist and 14 Bl. von einer Hand des XVI. Jahrh. erganst. Vergl. Hain, n. 12353. — Fanzer, Ann. 1yp. I, p. 197, n. 292, n. IV, p. 240, n. 292

Vergl. Hain, n. 12383. — Panzer, Ann. typ. I, p. 197, n. 292, n. IV, p. 240, n. 292 (ungenan). — Brunet, Mannel, ed. V, IV, p. 363, n. 1334.

(Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensie.)

Nº. 212. - JACOBUS DE VORAGINE, Legendu sanctorum s. historia Lombardica; Ulm, Job. Zeiner; felic; 415 Bl. à 41 Z., chne Blattz, u. Sign., goth, Schrift.

Bl. 1º: Incipit produpes sep legislas sancterum | qua ceplient fatter Javolus jusarenio &c. — Bl. 3º: Incipita telan lespe associarum de ... Hl. 30º: Incipita telan les pleçandes associes da. — Bl. 30º: Incipita telan les pleçandes associes da. Dl. 30º: Incipita de la complexión de la complexió

Fehlt bei Hain, wie alle Ansg. des Jac. de Vorsgine. — Panzer, Ann. typ. III, p. 541, n. 55. — Hasser, Buchdr.-Gesch. Ulm's, p. 110, n. 75. — Brunet, Manned, ed. V, V, p. 1366. [Ex Bibl. Monasterii Marierordeniss].

Nº 213. — (Pergament-Druck) — Legende di tutti il sancti etc. tradutte dal latine di Jac. De Voldidike per N. MANEBRI ("rendigi, Nr. Fesson; fol. uni, 318 Bl. il 20. d. à 0.1 Z., chen Blatte. n. Sign., latein. Schrift; ant schio genuiter initiates n. Randeverlemapes. Bl. P; rant. B. Bl. "Y. Nondo di Randrift Vesset inschool der the Canadalica of the interior of the devent & subsidie shriftes | premer i. In grada do Die dar, dieser Brief ist daitit ves 1. Jun. 1475. — Bl. 27, cl. 0.1 2; (Ed. 1. delinges man sen pe in square parts ever 1 rengi 2. d. — B. m. 1932. — Principal delinges of the delinges of the sen pe in square parts ever 1 rengi 2. d. — B. m. 1932. — Principal delinges of the delinges of the sent per in square parts ever 1 rengi 2. d. — Bl. m. 1932. — Principal delinges of the delinges of

Das Jahr des Druckes ist nicht gennant, aber ohne Zweifel 1475, da der am Schluss genannte Doge Pietro Mozenigo am 5. März 1476 sein Amt niederlegte und der Brief am Anfange des Buchs vom I. Jun. 1475 datirt ist.

Ein zweites Exemplar auf Pergament findet sich in d. Kaiserl. Bibl. zu Paris, wolches nach und nach: 36 l. (Smith 1773) und 500 fr. (Mac-Carthy) kostete.

Fehlt bei Hain, wie alle Ausg. des Jac. de Voragine. — Panzer. Ann. typ. III. p. 107. — Ebert, n. 10677. — Brunet, Mannel, ed. V, V, p. 1371.

Nº. 214. — S. BONAVENTURA, Perluatratio in libr. IV. Sententiarum Petri Lombardi; Numberg, A. Koburger; folio; IV Partes (in 2 Blanden), P. I: 204 Bl.; P. II: 257 Bl.; P. III: 217 Bl.; P. IV: 271 Bl. in 2 Ool. 4 3-46 4Z, obse Blattz, mit Sign., godb. Schrift. Ein Brief (im Anfange von P. I) des Nic. Tineter an Joh. Bekenhaub ist datirt (Bl. 2°, Z. 7): Ex Bamberga Anno a xpi nativite-[te. 1491, mensie marcii di- exl'e; und am Schlaus von P. IV ein Brief des Jac. Wimpheling ist datirt (Bl. 265'): Ex Nurenberga nobilissima germanie civitate Anno xpi McOCOCXCI.

Vergl. Halu, n. 3540. — Panzer, Ann. typ. II, p. 208, n. 195. — Graesse, Tréser, I, p. 484.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 215. — JOH. TRITHEMIUS (s. Trittenheim, Abbas Spanhern.), De landibns S. Annas: Leipsig, Meich. Letter; 4°; 24 Bl. a 42 a. 43 a., chos Buttar, mit Signa, goth. Schrift. Elberfed des Trithemius Bl. 2° ist dutir: Spanh. kat. Jat. 146. Vergl. Hain, n. 15431. — Paners, Ann. typ. 1, p. 481, n. 80. [Zessammengephanden mit No. 189.]

## OHNE ANGABE DER JAHRESZAHL UND DES DRUCKORTES:

Nº. 216. — B. HIERONYMUS, Loven der hilghen eltvådere (Vitae sanctorum patrum); kl. folis; (230 num. Bl.) à 34 Z., mit Blattz. u. Sigm., goth. Schrift; mit sehr vielen, aich aber öfter wieder-belende (colorirt). Halaschaitten.

Bl. 1º (m. Blattz. 1') n. Sign. a 10; Hly beglynt dat cerveriich leven der winerkaren vrande galdes der klighen oltsillere, dar wise do een yewelich beyde syn oel pen up, die invendighe vis die witerenlighe wis merk eren gesten | seys vande die eviglee vrende die sy dar mede gewonne! Liebben vade volghet en nac. — Am Schluss, Bl. CO.XXXX: Hyre hefert een ende dat bold fert hilghen drusten mit syn pen excaspelen. Dat is large flechten is viloquatum.

Vermuthlich derselbe Druck, welchen Kinderling, Guech, der niederstehn Litt. p. 363 beschreidt. — Die pies sind Genelben, welche zu dem Druche des niederstehn. Entzierist gebraucht sind. Vergl. Lappenberg, Zur Gesch. d. Buchder-Kunnt in Hamburg, Hann, 1840, 4%, p. 114. vergl. Hinin, n. 8609. — Planer, Zunatze zu d. Ann. d. 401. deutsch. Litt. p. 4, n. 25%. — Ebert. n. 233200.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 216.

Nº 217. — PASSIONALE (in miedersachs. Sprache); fel. maj., (419 Bl.) in 2 Col. à 49 Z., ebne Blattz. n. Sign., goth. Schrift; init vielen (colorirlen) Holzschnitten.

It billen 11: mant. — B. 17 bil 27: Tabala. — B. 37: Hyr berst sik an dat samer deel | der hilghen leverst mele te domn | ernst male van denns | neve hilgh | lever state Ambraull de binebopen | [Helmethn ] (Shistenio Ambraull de van | en ged lillich nan de. — Bl. 1897, Ool. 2: Hyr cedigers sik dat sommer deel der | bliegen hybeit. Vanh berett sich weckler | an dat syntee deel vis de denn ersten | van mant Methods. — Bl. 1817. Elije berett sich and Wasterd | To den ersten vit annieth bestelle vit and the deel per little per deel per sich per deel vit annieth verspekt deel | — verspekt deel | — verspekt de | verspekt de

Wahrscheinlich ein Druck der Fratz. vitae communis in Rostock (1476—1480). Die Missaltype ist dieselbe, welche Linch in seiner Gesch. d. Bachdr. Kunst in Mcklaeburg sah. n. 1 u. 2 hat nachbilden lassen; die Texttype ist die, wemit auch Bernardi sermense (28. Jul. 1481) gedruckt ist (in der Incannalein-Sammlang des Seunier Calemana in Hansevery).

Vergl. Hain, n. 9988. - Pauzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 62, n. 60.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 217,

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

<sup>1)</sup> Die Blattzahlen eind sehr oft falsch gedruckt, mehrere EL in zue. Exempl. auch falsch gebruden.

Nº 218, — JOH. [MÜLLER] VON KÖNIGSBERG (s. Regiomontanus). Kalender; (Narnberg. vor 1475); 4°; 32 Bl., ohne Blattz. n. Sign., goth. eigenthumal. Schrift.

Bl. 1\*; vacut. - Bl. 1\*-13\*; Kalender für die Jahre 1475 bis 1513. - Bl. 1\*; die erste cyclische Tabello, für Januar, wodurch alle Neu- und Vollmonde gefunden werden können. Solche Tabello findet sich bei jedem Monate. - Bl. 135: Tavel der lande vnd stete - (eine Tabelle von den Breiten der bedeutendsten Städte). - Bl. 14° bis 18°: "finster des mondes" und finster der Sunne" (die Projectionen der Sonnen- und Mondfinsternisse von 1475 - 1530, die dunklen Theilo schwarz, die hellen gelb gedruckt. Alle Zahlen, die sonst roth gedruckt eind, sind in uns. Exemplare überall roth eingeschrieben.) - Bl. 19°, Z. 1: Ven der göldin zal. - Ead. pag. Z. 12: Von dem suntagrunchstabe. - Bl. 195; Von den bewerlichen fosten. - Bl. 205 n. 205; Tayel der beweglichen feste. - Bl. 21°: Wie man den newen mende I vnd velmonde finden sal. - Bl. 21°. Z. 26; Von der Sunnen und des mondes finsternis. -- Bl. 22\*, Z. 24; Vom waren lauff der Sunnen. Bl. 23°: Vom waren lauff des Mondes. - Bl. 24°: des Mendes waren lauf der dienund ist zu dem aderlassen nach I aufweisung des zaichens darinn er funden wirt. Darömb fügt I sich wol hie körezlich zemelden der. XII. himelischen zuichen aige schafft damit geöffet wird welche nöez und welche untöglich sind I am solthe formemen. -- Bl. 24th; Wie lang ein jeder tag oder nacht ist. -- Bl. 25th u. 25th; Tavel zewissen des tags lenge. -- Bl. 26°: Wie man ain Sunner machen sal. -- Bl. 28°, Z. 11: Ven manigerlai verwandlung der standen. - Am Schluss, Bl. 28°: Also ist be griffen körezlich diss kalenders nucz vzd tiglichait nach meinė i slechten tewtsche vnd chlainem vermögen, i . M. Johan von köngsperg.

[Bl. 29 u. 30: die Abbildungen der vior astronomischen Instrumente sind aus uns. Exemplare horangeschnitten.]

Hechst seltene, zweite mit beweglichen Lettern gedruckte Ausgabe des deutschen Kalenders, welcher zugleich nach lateinisch erschien, beide ohne Jahr, nus der eigenen 1471 mit Halle des Bernh. Walther errichteten Druckerei des Verfassers in Nürnberg. Der Verfasser war: Joh. Müller nus Königsberg in Franken, Schalter das berthauten Astronomen Georg von Penrback.

Vergl. Hain, n. 13784 (abweichend). — Prinzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. l, p. 77, — Ebert, n. 18763. — Brunet, Mannel, ed. V. III, p. 1854. n. 8379.

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 218.

Nº 219. — DE PRAEDESTINATIONE ET LIBERO ARBITRIO; folio; 39 Bl. à 32 Z., ohne Blattz, n. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: Ras modi nimis pplexi nexu se invice con plicant: quae viz aliquis triati qu eis in plereat &c. — Am Schluss, Bl. 39°: Auditores | vere vize & omnium beate virencia faciat to deb pfcipé | qui nos omnes ad summum benum qu juse est placeat | A., M. E., N. . . .

Fohlt bei Hain. - Panzer, Ann. typ. IV. p. 388, n. 343.

Wassers. d. Pop. s. Auh. No. 219.

 $N^{o}$  220. — VOCABULARIUS EX QUO; [Coln, Job. Koelhof v. Labeck, c. 1480—1480], 4°; 178 Bl. à 33 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: (mit Missaltypen) Vocabularius | Ex que · · · | Darunter ein Metallschnitt (in geschrotener Arbeit): Christum darstellend, die rechte Hand segmend orhoben, in der linken die Weltkugel

mit d. Kreuze daranf. — Bl. 1<sup>3</sup>: vacat. — Bl. 2<sup>3</sup>: (E)X quo vocabularii va Jrii astentici videlicet J bugwicio Katholicon brevilogus pa Jpias alliq codices sunt in comparatio Jno &c. — Am Schluss: m s Zoximus. 1. vivax vel vividus | Et sie est finis.

Dieses Werk ist ein Auszug aus dee Janua Catholicon (vergt. No. 222), and führt den Titel "Ex quo" nach den Anfangsworten Bl. 2".

Dissolbe Abbildung, vie Bl. 1°, in gleichem Medallschuitt facht sich auch auf dem Tütel des kleinen Butche: "Dictamen jecedt valde sile elegati conscripat", atch die Missel- wie die Text-Type nauers Vocabul. Inden sich hier. Dieses Bach — in der Incenab.-Samml. des Senater Ozlemans in Hannover — hat zum Druckerzeichen das colnische Wappen mit den Buchstaben I K. and ist 1490 erfertik.

Fehlt bei Hain, wie alle Vocabularien, ebenso bei Panzer n. Ebert.

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 220.

Nº 221. — JOH. HEROLT (c. Discipulus), Liber de eraditione Christi fidelinm; felie; 152 Bl. in 2 Col. à 43 Z., chae Blatts, mit Siem., goth. Schrift.

[Vergebunden sind 7 Bl.: Tabula thematů deminicarum totina anai, and 6 Bl. Tabula alphabelica.] — Bl. 1° (m. Sign. a.9): Libre discipuli do creditive christif-[dolloi incipit. &c. — Am Schlass, Bl. 152°, Cel. 2: Tractatus do septem donia ağus san-[cii explicit. Et per oseques totus libre [discipui do creditioe cgli disclium.

Der Verfasser (vergl. Nr. 146) boschränkt sich in diesem Bache auf 9 Statele des Utterrichtet. S Gebote – frende Staden — Haspinsche – Werte der Barmberrigheit – Vater unser – Are Meris – Glaube – Sarmmerte – Gabon des belt Geistes, – Es schaint sis sub-Weisten Lesschech Aller gewessen zu sein, veleble Lation vertandere; dasseble gielt um aus der ven den Volkzumtanden in der ersten Bildte des XV. Jahrh. ein anschailches Bild. – Hän verzeichnet SiG1-G-2 sieben Auszehen, um dann han the 100 unt das Bach dier aufelbest.

Vergl. Hain, n. 8520. — Fehlt bei Panzer. — J. Geffcken, Der Bilderkatechismus des XV. Jahrh. &c. Leipz. 1855, 4°, p. 22.

[Zusammengebunden mit No. S4. — Ex Bibl. Menasterii Marienrodensie.]

No. 222. - JOH. BALBUS DE JANUA, Catholicon; gr. felie; 391 Bl. in 2 Col. à 58 Z., ohne Blattz. n. Sign., goth. Schrift. (Mit schön eingemalten Initialen.)

BI. 1º; Indigit mums que veca jun cadaliton, edita a frare Jahanea de justo estinis festivas prefestivaria, [19] (Biomeli, que) dans parimaties manequé. — Am Solbers, 18. 191°; (Dilament perfestivaria), [19] (Biomeli, que) dans parimaties manequé l'entre dation, a patrem en plantice actuale et diversi destroy partier debite son parimate et diversi destroy partier debite par actuale et diversi destroy partier debite par actuale et diversi destroy partier debite que partier partier debite detections extegacion exerta sans [ doni mota sansi et diversi que partier partier partier partier debite partier debite que partier en vida munitir esta partier mota este consente rel que mai in quatam justi dont mot que partier part

Ein ausgeneichnetes Exemplar, Druck und Papier vortrefflich. — Nach Ebert hat das Dresdener Exemplar zu Ende die Handruffik: "1492 in feuts ceniermendenis S. Pauli desteris geneium"; Panzer setzt den Druck erst um das Jahr 1486. — nach Brunet ist er aller. —

Ueber d. Verfasser Joh. Balbus de Janus (- Gruna) vergl. Bayle unter "Balbus", wo mehrere Irrthümer in Bezug auf seine Person n. das Catholicon gerügt werden.

Vergl. Hain, n. 2252 (abweichend). — Panser, Ann. typ. IV, p. 93. — Ebert, n. 10739. —
Brunet, Manuel, ed. V. III, p. 503. — Grassee, Trésor, III, p. 451 (8 Thir. Weigel).

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 222.

[Voru im Buche findet sich eingeschrieben: "Bern. a Mallinckrot titulo permutationis acquisivit ac possidat a Rv<sup>tis</sup> Patribus Franciscanis Conventual. Bonnensibus An. 1645.<sup>4</sup>]

No. 223. — TRACTATUS SOLENNIS DE ARTE ET VERO MODO PREDICANDI; 4°; 12 Bl. à 33 Z., ohne Blatta, mit Sura., goth. Schrift.

Bl. P. (Titel): Tractatas solamis de l'arte et vers modo predijenadi ex diversi sacroma octor ceripteris et principaliter secrationimi chinicia codoire de jeuris Torone de Aquino ex parvo no quel dan resextado recollectus als solfs modum jest foreasa materio juendo perdis. Usa est jutestada eximi deveris Hénrici de houis j de arto jidicidi require ut infra. — Am Schluss, Bl. 12°, Z. 14: [recomp]ahu paste in arbero ut etiam perpient actors not. Sequilar arber.

Fehlt bei Hain. - Panzer, Ann. typ. I. p. 391.

 $N_{-}^{0}$  224. — LIBELLUS DE ACCENTIBUS; 4°; 16 Bl. à 37 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. ! ("Hill): Lichlus de accumbus yilla karam, que bous se diliguari studio plecto quis quantop ant il accordiptera aliarmago electrisma materia promocadonte la luga es confatoris finare et assistentium subsamastions intre piele arripere potenti. Regula de preterità verbeng a supinor y lleghas (sici) de adviratoria Regula de mana et liquida y (Relisacidati). — An Schlaus, Bl. 16°: Exploiate regule de accellus geleritari il supinorma d'entaterna e compositrema.

Fehlt bei allen Bibliographer.

[Angebunden sind 5 Bl. Mannscript: "Tituli seu rubricae decretalium", mit dem Schlusse: "Anno Domini 1497. in profesto S. Kyliani per Nic. Happel z Nova ecclesia."]

No. 225. — JOH. ANDREAS, Tractatus super arboribus consanguinitatis &c.; [Bologna, Plato de Benedictis]; folio; 12 Bl. à 48 n. 49 Z., chine Blattz. n. Sign., goth. Schrift; mit rielen Stammbäumen in Holzschnitt.

Bl. 1º (Titel): Tractatus magistri Jo. An. | super arboribus consanguinis | tacis (sic!), affinitatis ognationis | spiritualis nec non legalis. — Bl. 1º: Arbor consanguinistatis, in Holzschn. mit d. Jahres-zahl 1489. —

Vergl. Hain, n. 1039. - Panzer, Ann. typ. IV, p. 82. - Graesse, Tréser, I, p. 120.

No. 226. - NIC. PANORMITANUS, Processus judiciarius seu practica de modo procedendi in judicio; 4°; 72 Bl. à 40 Z., chase Blatta, mit Sign., goth. Schrift. Bl. 1º (Titel): Processus judicistrius | panormitani. — Bl. 1º; racat. — Bl. 2º (m. Sign. a.1): nlepit eximies hic judiciarius erdo l'a frominante que tradicit quala juris. — Am Schluss, Bl. 72º: presens diti Panormitani practica de mê | peedendi in judicia tan atmanti et de plano û mere e că stee | pita judiciali. în comilus ferme curisi observari consense. — Bl. 72º: tacat.

Vergl. Hain, n. 12360 (abweichend). - Panzer, Ann. typ. 1V, p. 171.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 227. — DECRETA CONCILII BASILIENSIS; [Basel, Bergmann de Olpe]; 4°; 112 Bl. a 43 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º (Titel): Decreta concilii Basiliensis, | Darunter Seb. Brant's: Epigruniza ad urbem Basileam. — Bl. 2º (m. Sign. a 11): Ein Brief Seb. Brant's, welcher datirt ist: Ex Basilica (sic!) kalendis Marciis. Anno a jantalis. MCCCXCXIX.

Vergl. Hain, n. 5605. - Panzer, Ann. tvp. I. p. 189. p. 254.

No. 228. — GUIL. DURANDUS, Rationale divinorum officiorum; folio max., 226 Bl. in 2 Col. à 56 Z., ohne Blattz. n. Sign., latein. (nach Hain; semigoth.) Schrift.

Bl. 1°: Incipit ratio-|nale divinora | officiorum | (Q)Uccup in ec-|eleviasticis &c. — Am Schluss, Bl. 226°, Col. 1, die beiden letzten Zeilen: cordissima judicem p peccatis meis devo-|tas oracones effundant. Amen.

Einer der "in der Incunabelnkunde so viel Aufmerksankeit erregenden sehonen Drucke mit der sonderharen Form des R (X), die früherhin fist allgemein dem Joh. Mentel in Strassburg zugeschrieben wurden"!); nach Hain, Ebert und d. neneren Bibliographen ist es das Werk eines nabekannten Cüber Druckers.

Vergl. Hain, n. 6461. — Brunet, Mannel, ed. V, Il, p. 905.

[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensie.]

No. 229. — BIBLIA LATINA; folio; 400 Bl. in 2 Col. à 56 Z., ohne Blattz., mit Sigu., goth. Schrift.

Bi. 1º (m. Sign. a.9); Incipit spintsh based Herenymi ad Paul Humm prechyterum des emailbas direis heiser jes Birts Capitalum I. [ni Brathen u. Gold sargefiltel. Initially Basen Amberde Man [almanumenh prec[ferren derhit demul x marinimans Hieres ; de., — Bi. 3º, Col. 1, Z. 18: Explicit pre-finite, [Incipit Birts Consonis q ilicit's hebraics brootsh'] de., — Bi. 109°, Col. 2, am Selbuss: Explicit are Faulterium. — Bi. 315° (mil Sign. Ps), Col. 2, am Schluss: Explicit service Service and Consonis qualitation of the service of

Nach Dibdin, Bibl. Spencer. VI, p. 43: "this edition is supposed to be printed in the character of Barthoblus and Richel at Basil."

<sup>1)</sup> Vergl. Falkenetzin, Gesch. d. Buchdr. - Kunet, p. 156.

Nº. 230. — BIBLIA LATINA, c. glosa communi Walafridi Strabonis et glosa intorlineari Anselmi Landanessie; folio max., Pars I: 264 Bl., P. II (defect): 181 Bl. in 2 Col., chme Blatta, mit Sign., pobb. Schift.

Unser Exemplar endiget P. II, Bl. 1811: Explicit liber Hester.

Nach Hein ist es ein Druck von Joh. v. Amerbach in Basel c. 1475.—1480, — nach Grasses ein Druck von Adolf Rusch in Strassburg c. 1480. — Vergl. auch Wackernagel, Beitr z. Basler Buchdr.-Gesch. 1840. p. 37, und dagsgen: Serapsom 1852. No. 9 nnd 1853 No. 15.

Vergl. Hain, n. 3173. — Graesse, Trésor. I, p. 392.

[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº- 231. — PASSIO DOMINI TEXTUALIS; [Rostock, Fratres vit. comm. c. 1480]; folio; 35 Bl. in 2 Col. à 38 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º; trată. — Bl. 1º: Incipit pando domini textualis puellis, justa scordantan quantuer j crangelistart, et lucidiatina interplitatine doctore. Debine sequit facel jeulus ecclesiautei rierarchia, vidi habe plur direversu modea faciendi sermol jeus, et utili sid in unita. Thema. [ (A)pprehendent. VII muili jers virti unit de. — Am Schluss, Bl. 35°, Col. 2, Z. 30: poterit devostos peursat et medi-justur domini panisonem. Hec ille, Doo gratika.

Einser der selfensen Drucke aus der Rostocker Offlich der Fratres vit. comm. ad S. Michaelem. Dieselbe Typemorte, womit anch d. Buch: "Sententia determinat. benti Anselmi" gedruckt ist (in der Inkun. Samml. des Senator Calemann in Hanover); die Wasserz. d. Pap. zum Theil dieselben, wie bei den Drucken No. 12 und 217 ans derselben Officin.

Vergl. Hain, n. 12440. - Fehlt bei Panzer, Brunet n. a. Bibliogr.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 231.

 $N_-^o$  232. — STELLA CLERICORUM; [Coln, H. Quentel I]; 4°; 12 Bl. à 35 — 37 Z., obne Blatta, mit Sign, goth. Schrift.

Bl. l\* (Titel): (S/Tella clerico-| rum actiones recte vite utilisaimis senstella illuminana | Darunter ein Holtschnitt: Christus am Kruzz. — Bl. 1<sup>3</sup>: Tractatas qui stella clericorum dioli. Peliciter incipit. — Am Schluss, Bl. 12<sup>4</sup>; Z. 14: Finit stella clericoru feliciter. | In libelli laude sequitur metra (Es folgen 8 Distribeta).

Vergl. Hain, n. 15074. — Panzer, Ann. typ. I, p. 341, n. 475 and IV, p. 114.

Nº 233. — GUILLERMUS (Parisiensis), Rhetorica divina; [Basel, Joh. v. Amerbach?]; folio; 58 Bl. in 2 Col. a 52 Z., chne Blatta., mit Sigm., goth. Schrift.

Dieses Werk ist nicht, wie man nach dem Titel glanben könnte, eine Rhetorik für die Geistlichen, sondern eine Sammlung von Gebeten.

Vergl. Hain, n. 8303. — Panzer, Ann. typ. I, p. 198, n. 304 und IV, p. 137. — Brunet, Manuel, ed. V, II, p. 1830. — Graesse, Trésor, III, p. 213. No. 234. — ARISTOTELES, Occonomicorum libr. II. c. comment. Jo. Versoris; (Coln. H. Quentel c. 1492); folio; 6 Bl. in 2 Col. a 39 Z. Text u. 64 Z. Comm., ohne Blatte, mit Sign., gebb, Schrift.

Vergl. Hain, n. 1773. - Graesse, Trésor, I. p. 217.

No. 235. — VEBSOB, Quaestiones anper parva naturalia Aristotelis; folic; 2 nicht num. u. 66 num. Bl. in 2 Col. a 53 Z. Text n. 61 Z. Commu., unit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º (Tilel): Quastiones versoris sel per parva naturalia cam texta Aristotelia [d. ... Bl. 1º vatat... Bl. 2º (Pol. prim. n. Sign. A. 10; ()) Irea initid proma anaralia Querit. de. ... Bl. 2º (m. Bhitz, XXVIII. Sign. Pi): Tractata operidors manori Thome de j. ente et escenia ane de quidalfatello reta initiuda [un recolliprea nherices flores metaphilice j. a philosophia linic inde sparsina phantata. Bl. 5º7, Col. 2, Z. 20: Tractata orientess associadantia associ j. Thome z venerabilis dia Albertia munita ji ngulusa dicantur cese stravit. Bl. 5º7, Ool. 2, zan Sviliusa: Flais tabelo:

[Znsammengebunden mit No. 102.]

No. 236. — AUTORITATES ARISTOTELIS, SENECAE &c.; [Eichstadt, Reyser?]; 4"; 4 nicht nnm. n. 64 num. Bl. a 36 Z., init Sign., golb. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Autoritates Arestotel Senece Bojetii Platonis Apuley affricani. J Porphirii et Gilberti porritani. — Am Schluss, Bl. 68\* (m. Blattz. LXIIII): Finit feliciter.

Gilbert porritani. — Am Schuus, Di. 00° (m. Diatus, LAILII): Frant Feliciter.

Vergl. Hain, n. 1920. — Panner. Ann. typ. I. p. 392. n. 33. — Graesse, Trésor,
I. p. 250.

Nº. 237. — LEONARDUS ARETINUS, Traclatus de duobus amautibus Guistardo et Sigismunda; [Coln. H. Quentel c. 1490]; 4°; 6 Bl. à 35 Z., ohne Blatta, mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Tifel): Tractatus de duobus. J Amantibus Unistardo sellicet et Sigimunda. Ca J Epistola Sigiassadi duq Austrie ansatoria pulcher frima ad Lacrosiaan regie dacie filian. J Darunter in Holtschin. d. Wappen der Stadt Coln. — Am Schluss, Bl. 6\*, Z. 23: Vale animala J men delicie mee corcult med Ex Vienna XVIII. kai 'debisarias. J Darunter in Holtschin. c. Arabekis.

Es ist dieses eine bekannte, aus d. Decameron des Boccaccio gezogene Novelle.

Vergl. Hain, n. 1586. — Brunet, Manuel, ed. V, p. 399. — Graesse, Trésor, I, p. 187.

 $N_{-}^{0}$  238, — COLLECTURA DE MODO CONCLUDENDI OMNEM COLLECTAM; 4°; 6 Bl. a 34 Z., ohne Blattx., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º (Titel): Collectura de vero irrepre | hemisbili et Artifitiali mo cocludendi omné Colle-| ctam. tam in offitio Misse. quam in quibuscung j heric Canonicis. — Am Schluss. Bl. 6°, Z. 5; — Ovreur fidelliter p colle-| cterre q' id desiderat sincero corde. Amen.

Vergl. Hain, u. 5482. - Fehlt bei d. übr. Bibliogr. -

Nº. 239. — [JOH. DE VERDENA], Sermones dormi secure de tempore; 4°; 135 Bl. in 2 Col. à 42 Z., ohne Blatta., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 15956. - Fehlt bei d. übr. Bibliogr. -

[Zusammengebunden mit No. 171, 192 u. 201. - Ex Bibl. Monasterii Marienrodonsis.]

 $N^{0}$ . 240. — VOCABULARIUS JURIS UTRIUSQUE; folio; 309 Bl. à 34 Z., ohne Blattz. mnd Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: (Q)Uoniam juri operam daturu; prius î nouse oportet unde nome juris desceț dat dc. — Am Schlass, Bl. 309°, Z. 17: — A qua eradicatione î nos castodiat qui sine fine vivit et regnat. Amen. I finit vocabulacius i juris striusus.

Fehlt bei Hain, wie alle Vocabularien. - Panzer, Ann. typ. IV. p. 211, n. 1302.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 241. — JACOBUS DE VORAGINE, Sermones de tempore et de sanctis; folio; 458 Bl. in 2 Col. à 47 Z., ohne Bluttz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º (Titlel): Registrem in sermones Ja- Johd de veragies de umpere. — Bl. 1º: Tent. — Bl. 2º the 14º: Tenth. — Bl. 10º: Tentl. — Bl. 20º: Tentl. — Bl. 20º: Tentl. — Bl. 20º: Tentl. — Bl. 20º: Tentl. — Bl. 10º: Tentl. — Jentl. — Jentl.

Fehlt bei Hain, wie alle Ansg. des Jac. de Voragine. -- Panzer, Ann. typ. 17, p. 212, n. 1310 (ungenau).

[ ,Ad Bibl. Marienrodanam ex testamentaria donatione Rev. Dni | Jo. Troven, pastoris in Gr. Düngen 1710.\*]

No. 242. — SALLUSTIUS c. Laur. Vallac comment, in bellum Catillia, et Jo. Soldi in bellum Jugarthinum; [Breecia, Jo. Britannicns]; folio; 110 Bl. à 42-44 Z. Text u. 59-61 Z. Comm., ohno Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 14228. — Pannor, Ann. typ. 1V, p. 186, n. 1070. — Ebert, n. 19962. — Graesse, Trésor, VI, p. 236.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensie.]

No. 243. — THOMAS DE KEMPIS, De imitatione Chrieti; 4°; 4 nicht num. u. 112 nam. Bl. in 2 Col. à 33 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º (Tifel): Tractatu fratris Thome I de keuple cononici regulac Jris ordinis sarcei Augustisi I De Inistatione Christi, et de contentus omnium vani Jatum mundi. Cun tructatulo Johannis Gereon de J. Melistatione cerdis. Et complures alii tractari paleri. — Bl. 69°, Oci. 2, am Schloss: Fratris Thome

de kempla | de imitacdo zji et de otemta | metil devota opuscl'm finit. — Bl. 69° (m. Blattz. LXIX): Incipit trastatas de me-fidiscote cordis maginir Jo]hain Gerson. — Bl. 73° (m. Sign. k): Incipit Speculum beaŭ | Bernhardi Abshati De bo-[nastate vite. — Am Schlins, Bl. 112° (m. Blattz. CXII), Od. 2: Explicit Trastantias Casa Josliculi Tarisiensis de modo | bene modretale

Vergl. Hain, n. 9081.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 248.

[Znsammengebanden mit No. 19. — Ex Bibl. Monast. Marienrodensis. — Voru im Bache ist eingesehrieben: "Iste liber est monasterii ecti laurentii in nova civitata magdeborch."]

Nº 244, — JOH. DE HESSE (s. Hese), Itinerarine describens dispositiones terrarnm, insularum &c.; 4°: 17 Bl. à 37 Z., ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift.

Bl. I. (Tiffel): Inicerciaria Johania de J. Hese problect a Derenation describes dispositione terror pur Innalment, moutif a squarma ne ection quoda inivitalità I est piculo pi diversa pies multi-sologica incidinciare cauranta [Troctana de dieven (ed.) nationilato et sectia gianzarena [Epiciota Johania soliquetà incidinciare cauranta [Troctana de dieven (ed.) nationilato et sectia gianzarena [Epiciota Johania solitura | Francis processoria (ed.) per la pete ad elabarra [Parisa productiva incidinti | Troctana de Editory applicatora Importantiva et Verbinethe [Editota (ed.) al Ennausaria Hanna (ed.) peter de la productiva del productiva de la productiva de la productiva de la productiva del p

Selfenes Werk. — Vergl. Hain, n. 8535. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 139, n. 606. — Brunet, Manuel, ed. V, III, p. 139. [Nach Brunet ist d. Druck dem Jo. Knobloch in Strassburg zanza-chreiben.] <sup>1</sup>

Nº. 245. — [WERNER ROLEVINCK]. Liber de lande antique Saxonie nunc Westphalie dicte; [Obla, Armold Therheeruen, c. 1478]; 4°; 78 Bl. à 26 Z., ohne Blattz., mit Sign., gubb. Schrift.

Bi. 1; racit. — Bi. 2° (m. Sign. a); hospit tabala any liver De lande Antique and point oversplate disc. — Bi. 2° (m. Sign. a); hospit tabala hayi linir. — Bi. 3° (m. Sign. a); (Y)Ohis inclifis as illustriantin prohiph?  $30[\cdot]$  [a seconds the weaphalfs disc  $\tau$  [pii 'reverble pinis' a prior t and the second t and t an

Höchst seltene editio princeps; Rolevinck liess bald nach dem Erscheinen derselben (c. 1478)

<sup>1)</sup> Angehunden sind unserm Exemplare noch folgende interesente und seltene Schriften in 49;

C. Jul. Solinus, de memorabilibas mundi. Impress. Spire, Impens, L. H. 1512.
 Leon. Arctinus, de bello Gethorum seu de bello Italico adversus Gothos libr. IV. In Bellovieu. 1507.

<sup>3.)</sup> Gesta protine per Portuguicuses in India, Ethiopia &c. Impt. Nurceberge per Je. Weynenburger 1507.
4.) Den recht veg assemitiers van Lisione ger Källakelt. 50 mej 1m mejl. Arch wis der banig von Pertjal yett nerille ind gestern in abset wither en ernethen und herwigen were kan die Justiche und Allakett in Indian erforen. Durch ein hanktman also bestelt als hermach getrucht siet ger von seltsamen dingen. S. I. e. a., mit 2 Höstrachten.

Vergl. Hain, n. 13961 (hat nur den Titel). — L. Ennen, Katal. d. Inkunab. in d. Stadt-Bibl. z. Köln, Abth. 1, p. 67. —

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 245,

Nº 246. — PAULUS NIAVIS [s. Schneevogel], Historia occisorum in Culm: 4"; 9 Bl. a 33 Z., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

[Nach Hain fehlt in uns. Exemplare d. Titolbl. mit e. Holzschn. auf der Rückseite; — es beginnt unser Ex.;]

B. 2 ° (m. Sign. A 19): Faulus Nieris acrium Maginer | Honesmalo vira wilhelms. N. de | Eggra optiments machin maginer | Canadropi in Febricay Domini of famiori me pitrini colonida Są Ijstomo plurimam dicit. | Quantum militatem ant res gesin in se habent dc. — Bl. 3 ° (m. Sign. A 111): (1) Consenserous firi, in que fere omitium toroci junacia laterie mate dc. — An Schlaus, Bl. 9 °, Z. 24 °. Et canada he della sempranje sociona encellatum est rel | in leura habilabilidare rerusm.) —

Vergl. Hain, n. 11740. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 166, n. 852. — Graesse, Trésor, IV, p. 664.

Vergt. Belevinck. De lande antiq. Suz. &c, ed. Ludu. Treez (nach dess. Tede berausgeg. v. H. Bump). Köln, 1865, 86.

## DIE INCUNABELN IN ALPHABETISCHER ORDNUNG THRER DRUCKORTE:

[Die beigefügten Zahlen sind die der No. der Insunabeln.]

#### 1. AUGSBURG.

Erherd Batdoit (1487—1516, vergl. auch unter Venedig, 1475—1487); 80. Joh. Schönsperger (1481—1523): 172. Anton Borg (1475—1498); 39. 51.

#### 2. BASEL.

Johans rea Amerhach (1481—1500): [55], 94. 95. 104. 110. 168. [290]. [233]. Minheal Farter (1490—1500): 96. Micol. Keeler (1490—1500): 67. 90. 157. 160. Joh. Bergama ron Olpe (1494—1499): 141. 142. 143. 144. 176. Mich. Wensler (1476—1487): 13. [66]. 211.

Unbekaunte Drucker: 87.

## 3. BOLOGNA.

Bezalerine de Bezaleriis (1487—1493): 128. Pleto de Benedictie (1487—1500): [225]. Benedictus Hector (1487—1500): 138. Hugu de Engeriis (Ugune Roggeri, 1473—1498): 72.

### 4. BRESCIA.

Angelne Britennicue (de Pallazols, 1488-1500); 178.

J. Britsnnious (1481-1500): [242].

### 5. CÖLN.

Arnold ther Hoernen (s. Therhamen, 1470 — 1483): 16. 245.

Joh. Koelhoff (von Lübeck, 1470—1500); 9. 88. 93, 100, 102 195, [220].

H. Quentell (1479—1500): 105. 114. 140. [232].
[234]. [237].

Unbekannte Drucker mit dem sonderbaren R (六):

Andere unbekannte Drucker: 56, 86.

CREMONA.
 Bernardinus de Misintis (1492—1500): 118.

## 7. DEVENTER.

Jacob von Brede (1487—1500): 201. Rinhard Paefroed (1477—1500): 24. 190. Unbekannter Drucker: 207.

## EICHSTÄDT.

Mich. Beyser (1478-1494): [236].

## 9. FERRARA.

10. FLORENZ.

Lorenzo Pranceschi de Alope (1494 - 1496): 137.

# HAGENAU. Heinrich Gran (1489-1500): 182. 202.

Jahannes Petri (1491): 106.

12. HAMBURG.

## Johann und Thomas Barnherd (1491): 103.

13. HEIDELBERG.

#### [Friedr. Misch (1485-1497) oder H. Knoblochtzer (1489-1499)]: 53.

14. LEIPZIG, Arnold von Cöln (1492-1495): 209. Gregor Bötticher (1492—1495): 156. Konrad Kachelofen (1489—1500): 139. 184. Melchier Lotter (1497—1500): 189. 215. Wolfgang Stöckel (von München, 1495—1500): 203.

Jacob Thenner (1498-1500): 199. Unbekannter Drucker: 170.

#### 15. LÖWEN.

Aegidius van der Heerstraten (1484-1488): 77.

#### 16. LÜBECK.

Stephan Arades (1487—1500): 68. 108. 145. Lucas Brandis de Schass (1475—1499): 10. Bertholom. Ghotan (1480—1492): 22. 49. 107. Unbekannter Drucker: 122.

#### 17. LYON.

Jean dn Pré (s. de Prato, 1486-1495); 101. Joh. Trechsel & Joh. Clein (1488-1498); 191.

## 18. MAILAND.

Demetrius Chelcondylus, Jo. Bissolus & Benedict. Mangins (1499): 197.

Phil. Mantegatius (s. Cassanus, 1490 -- 1497): 121.

Ant. Zarotus (1471-1497): 112.

# 19. MAINZ. Johann Fust (1457—1466): 4. Pater Sakaffer and Grandelin (1447

Peter Schöffer von Gernsheim (1457—1502): 4, 57, 115, Erhard Renwich (1486—1488): 64, [Unbekannter Drucker: 58,7]

## 20. MANTUA.

Penl Johann von Butschbach (s. Petzbach, 1475 bis 1481); 25,

#### 21. MERSEBURG.

Unbekannter Drucker: 7.

## NEAPEL. Pranceschi del Tuppe (1485): 54.

## 23. NÜRNBERG. Priedr. Grenssaer (1472—1496): 14. 15. 208.

Anton Kebnrger (s. Koberger, 1473—1500); 17.
21. 27. 29. 30. 33. 38. 42. 43. 44. 47.
71. 76. 97. 111. 113. 127. 131. 134.
[135]. 151. 162. 163. 165. 179. 214.

Johann Müller von Königsberg (s. Regiomontanus, 1472—1475): 218. Konrad Zeninger (1480—1482: 32.

Pratres vitee comm., ord. S. Augustin. (1479) bis 1491): 19. Unbekannter Dracker: 133

## 24. PARIS.

Jean Bouffon (1499): 200. Antoine Cayllant (1483—1492): 109. Antoine Vérard (1480—1500): 206.

#### 95. ROM

Stephan Plannck (von Passan, 1479—1498): 63. Encharins Silber s. Franck (von Würzburg, 1481 bis 1500): [48], 154. [159]. Unbekanste Drucker: 35, 75.

#### 26. ROSTOCK.

Pretree vitee comm. ad S. Michael (1476 -1500): 12. [217]. [23]].

## 27. SPEIER.

Peter Drech (1477-1500); 83.

#### 28. STRASZRURG

Martin Plach (1475—1500): [84], 92, 171, 180, H. Knoblitzer (1478—1483): 46, Johann Prüse (1483—1499): 45, [65], 69, 82,

124. 158. Johann Beinhard s. Grüninger (1483—1500): 166. [183]. 186. 187. 193. 204. 205.

[Adolf Ruseh (1480): 230.] Unbekannte Dracker: 40, 61, 65, [85], 119, 132, [192]

### 29. TREVISO.

Johannes Rubeus (a. Giovanni Rossi von Vercelli, 1480—1500): 52.

#### 30. TÜBINGEN. [Joh. Ottmar (1498-1499): 198.1

#### 31. ULM.

Konrad Dinekmnt (1483—1492): 62. Leonhart Holl (1482—1485): 37. Johann Zeiner (s. Zainer, 1473—1475): 8. 11. 212.

#### 32. UTRECHT.

Johann Veldenar (1479-1481): 20.

#### 33. VENEDIG.

Aldne Manocine Romanus (1494-1500): 153. 196.

Andreas de Teresanis de Asula (1480—1500): 41. 79. 116.

Theod. de Regazonibus de Asula (1488—1500); 98.

Bernardinos Benatius & Matth. de Capcasa (s. Codecs, 1482—1500): 99. Bernardinus Venetas (1493): 149.

Dienyeins Bertochus (1480—1500): 89. Simon de Gabis a. Bivilaqua (1485—1500): 177, 181.

Thomas de Blavis (1477—1490): 81. Bonetus Locatellos (1486—1500): 117. 123.

126, 136, 150.

Johann († 1470) und Vendelin von Speier (1469
bis 1477): 5.

Johann von Cöln (1471—1487); 26. Nicolane Jenson (1470—1482); 26. 213. Erhard Ratdolt (1475—1487); 23. 36. 59. Octavianus Scotne (1480—1590); 31. Petrus Cremonensis de Plaslie (1482 — 1492): 34.

Baptista de Tortie (1481-1500): 60. 174. Marinus Saracenne (1478-1491): 73.

Herman Lichtenstein (1475—1494); 74, 129, Peter Lichtenstein (1497—1499); 188, Paganinus de Paganinie (1485—1500); 91.

Johannes de Cereto de Tridino s. Tacuinne (1492—1500): 120. 155. 161. 167.

T. Z. P. & P. J. Quarengue (1493): 125.
Barthol. de Zanis de Portesio (1486-1500):
130. 185.

Johannes Emerious de Spira (1487—1500): 148. Philippus Pinzine (s. Piuzi de Caneto, 1490 bis 1500): 152 169. 175. Joh. Haman von Landan e. Hertzog (1487 bis

1498): 164. Joh. de Fortivio & Gregor, de Gregoriis (1480 bis 1500): 173, 194.

34. ZWOLL. [Joh. de Vollehoe, 1479]: 18.

## ALPHABETISCHES VERZEICHNISS DER INCUNABELN.

[Die beigesetzten Zablen bezeichnen die No. der Incungbeln.]

## Ablambrief, ausgestellt vom Johanniter-Baillif Joh.

v. Cardona: 28. Aesopus, Fabulae vergl. Tuppo. Aesopus moralisatus: 201. Albohanen Haly, Liber de fatis astrorum: 59. Alexander Anglieus, Destructorium vitiorum: 165, Alexander Galles, Doctrinale: 86. Almanach perpetuus veryl, Regiomontanus Alphonsus de Spira vergl. Spira.

Ambresius S., Operum Pars III: 110. Amiei Sermones: 157. Andreas, Joh., Tractat. super arboribus consunguia.; 225

Angelus de Aretio vergl. Aretio. Angelus de Clavasio vergi. Ciavasio. Anglicus, Barthol., De proprietatibus rerum: 44. Annae, S., Legenda vergl. Trithemius. Anthelogia graeca Planudea: 137. Antoninus, Chronicon s. opus historiarum: 97.

» , Tractatus de induigenciis: 208. Aquino, Thomas de, Super quart. libro sentent.: 26. » », Prima pars secund. partis summ.

Aretigus, Leonardus, Tractat, de duob, emantib. Gnistardo et Sigismunda: 237. Aretio, Angelus de, Lectura super instituta: 116. Aristoteles, Opera, Vtomi: 153,

theol.: 150.

, Ethica c. comm. Averrois, Politica et Occomemica: 41.

, Occonomicorum libr. II c. comm. Jo. Versoria: 234.

, Parve naturalia c. comm. Alberti Magni: , Politicorum libri c. comm. Jo. Vorsoris:

Armenbibel vergl. Biblia Paoperum.

Ars moriendi: 3.

Astronomici scriptores veteres vergl. Scriptores. Augustinus, De civitate Dei : 5. 95. . De trinitate: 94.

Autoritates Aristotelis, Senecae etc.: 236. Avicenna, Metaphysica s. ejus prima philosophia: 149. . Canonis liber 1: 191.

#### B.

Balbus vergl. Janua. Bartheld, Summa Johannis: 68.

Bartolus de Saxoferrato, Tractat. procuratoris edit. . sub nom, diaboli: 63.

Bebenburgius, Lupold., Germanorum vel principum zelns et ferver in christian, religionem: 176. Bergomo, Petr. de, Tabula super omnia opera Thom.

Anninatio: 160. Bernardus S. & Gilibertus, Sermones sup. cantica canticorum: 180.

Biblia latica: 17. 21. 58. 76. 119. 229. » c. glosa Walafr. Strabonis et Anselmi Laudunensis: 230.

Biblia Panperum: 1. Blebel, in niedersächs. Sprache: 145. Biel, Gabriel, Expositio sacri canonis missae: 198. Birgittae S. Revelationes: 107.

Blony, Nicol. ds, Tractat. sucerdotal. do sucramentis: 171. Bocosocio, Gjov., Genealogiae Deorum; 136.

, Liber de mulieribus claris: B. Boethins. De consolatione philos, c. comm. Thom. Aquinatis: 43, 173,

» , Opera: 194. Bonaventura S., Perlustratio in libr. IV sentent. Petri Lombardi: 214.

». Sermones de tempore et de sanctis: 18.

Bothe, Conr., Chronik der Sachsen: 115. Boulion, Godefr. de, Les faits et les gestes du

preux Godefr. d. Beulieu: 200. Brant, Schast., Expositiones omnium titulerum legalium: 96.

- , In laudem Virgiuis Marine: 141. . Varia carmina; 187. Brevdenbach, Bern, de, Sauctae percerinationes &c.:

64 Branschwig, Hiereu., Das Buch ven der Pest: 205.

. , Distillir-Kunst: 204. Bulla Innocentii VIII Papae: 75. Ballae indulgestiarum eccl. Xancton. summaria declaratie: 35.

Burtina, Nicol., De musica c. defens. G. Aretini:

Campanus, Joh. Ant., Opera: 154. Caracciclus vergl. Liceo. Cassianna, Jeh., De institutis coenobierum: 55. Cassiedorus, M. A., Expositie in Psalterium: 104. Castre, Paulus de, Censilia et allegationes: 91. Catholicon vergl. Janua. Cate moralissimus: 140. Celena, Corn., De medicina: 175. Chronicarum liber vergl. Schedel.

Chronik der Sachsen vergl. Botho. Chronik von Cöln vergl. Cöln. Chrysostomus, Dio, Oratio de Ilii captivitate: 118.

Cicere. De officiis: 4, 185. » , De officiis c. comm. Petri Marsi: 212. » , Epistolarum familiar. libr. XVI c. comm.:

» , Rhetorica c. comm. M. Fabii Victorini: 125. Clavasio, Augel. de, Summa angelica de casibus conscientine; 83, 92, 113,

Clemens V, Constitutiones: 13. Cleanides. Harmonicum introductorium: 177. Collectura de modo concludeadi emnem cellectam: 238.

Cein, Chronik von: 195. Columna, Guide de, Historia Trojana: 65. Comestor, Petr., Historia scholastica: 66. Concil zu Costnitz vergl. Reichenthal. Cube, Joh. v., vergl. Rortus sanitatia.

n

Declaratio summar. Bullae indulgent. eccl. Xancton.: 25

Decreta concilii Basiliensis: 227. Decretalia Gregorii IX vergl. Gregor IX.

Destructorium vitierum vergl. Alexander Anglicus Dialogus dictus Malogran, vergl. Malogranatum. Dionysius Nester Vocabulista: 169. Discipulus vergl. Herolt. Denatus minor: 210. Durandus, Gnil., Rationale divinerum efficiorum: 30. 228.

Elimandus, Gesta Romanerum; 135. Eineidarius carminum vergl. Mure. Enhancerides veryl. Regiomontance. Buckides, Elementa geometrine, latin, c. annot. Compani: 36.

Pasciculus temporum vergl. Rolevinek. Forms, Mich., De regne Apulize et Sicilize: 159. Pleres poetarum de virtutibus et vitiis; 93. Portalicium fidei vergl. Spira.

Gaerde der suntheit vergl. Hertus sanitatis.

Gafori, Franch., Practica musicae: 178. . Theories musics; 121. Gallus vergl. Alexander Gallus. Geltine, Aulus, Nortes Attiene: 161. Gesta Romazorum vergl. Klimandus. Gentler, Heinr., Rheterik und Brieffermular: 124. Gews. Joh., De vitiis linguae: 19, Gilibertus vergl. Bernardus S. Glanvilla vergi. Anglicus de Glanv. Gratianus, Decretum c. apparatu: 131. Gregorius IX, Decretalium libr. V c. glosa; 34. Gritsch, Joh., Quadragesimale: 11. Guillermus Parisiensis, Rhetorica divina: 233.

> 100 H.

, Super septem sacrementis:

Haly vergl. Albehanen. Haryngue Sifridi Sinama vergi. Sinama. Heilaspiegel vergl. Speculum human. salv. Helimandus vergl. Elimandus. Herbarius vergl. Hortus sanitatis. Heredianus, Historiae Romanae libr. VIII, Angele Politiane interpr.: 128. Herolt, Joh. (s. Discipulus), Liber de eruditione Christi

fidelium: 221. . Sermones de tempore et de sanctis: 146.

Hesse, Jeh. de. Itinerarius: 244.

Hieronymus, S., Epistolae: 79.

, Vitae eanetorum Patrum: 42. 216.
 , Leven der hilghen Oltvådere: 216.
Himmelsetrasse, Die,: 51.

Historie von vier Kauflenten: 156. Hollea, Gotschale., Praeceptorium divinse legis:

179.
Horatiue, Opera e. annotat. Jac. Locher: 186.
Hortulue reginne vergl. Meffret.

Hortus enitatis: 57. 108.

Hugo de prato florido, Sermones de Sanctis: 53.

Hundt, Magnus, Introductorium in univ. Aristot.

physicen: 203.

Hyginius, C. J., Poeticos astronomicon: 81.

J.

Janus, Joh. de (c. Balbus), Catholicon: 222.
Jason de Mayno vergl. Mayno.
Jonocent. III Papa vergl. Lotharius.
Innoceatius VIII, Regulae cancellariae apostolicae:

48.

, Bulla vergl. Bulla.

Johann (Bischof zu Oluntz), Leben des heil. Hie-

rouymus (niedernichisieh): 49.
Johannes de Verdena vergl. Verdena.
Johannis Samma vergl. Barthold.
Jordanus de Quedlibburg vergl. Quedlinhurg.
Lsidorus, De summe boac: 209.
Justinianus, Justitutione; juris c. comm. Bapt. de

Tortis: 174.
Juvenalis, Satyrae c. comm. Calderini. Muncinelli

et Valiae: 120.

Kempie, Thomas de, De Institutione Christi: 243. Königsberg vergl. Regiomostanus. Kunst m sterbeu vergl. Ars moriendi.

L.

Leatantino, Opera: 12.
Lapidaria Aristidire vog. Phieseomia.
Landen baste Maria Vergini 103.
Landen baste Maria Vergini 103.
Laben der Heilgen vegl. Pasiental.
Laben der Heilgen vegl. Pasiental.
Laben der Heilgen vegl. Pasiental.
Läbelin der Leaten vegl. Pasiental.
Läbelin der Ausgebergen 204.
Läbelin der Ausgebergen 204.
Läbelin der Ausgebergen 204.
Läbelin der Läbelin der Vegl. Robertinel.
Läbelin der Läbelin der Läbelin der Vegl. Robertinel.
Läbes, Ropert de, Senuese quelegeim: 61.
Läbera Derma, Chronik: 62.
Lätra, Thoma, Chronik: 62.
Lätra, Thoma, Chronik: 62.

Lochmaier, Mich., Sermones de Sanctis: 202. Lomhardus, Petr., Sententiarum libr. IV e. concl.

Gorichem: 90.

Lotharius (Innoc. III Papa), Liber de miseria

human. condit.: 15.
Ludelphus do Suzonia, Meditationes vitae Jesu

Christi: 151. Lyra, Nic. de. Biblia latin. c. postill.: 25, 76, 119.

Malogranatum, Dialogus dictus Malogr.: 70. Maudeville, Job. de, vergl. Moutevilla. Manerbi, Legeade di tutti li sancti (Jac. de Vorn-

gine): 31, 213.

Mariae Virginis Laudee vergl. Laudee.

Martialis, Epigrammeta c. comm. Colderini: 60.

Martians, Epigrammeta c. comm. Colderin: 60.

130.

Martinus Polonus (a. Strepus), Margarita decreti:

Martyrologium vergi. Viola eanotorum. Massa, Baptista, De fructibus vescendis: 6. Mayne, Jason de, Oratio in matrimon. Maximiliani

Regis &c.: 144.

Mediavilla, Rich. de, Comment. super quart seutent.:

Meffret, Sermones de tempore et de sanctis s. Hortulus reginne: 71. 163. Mer, La, des histoires: 101. 206.

Missale des Bischofs von Verden u. Hildoeheim: Berthold v. Landeberg: 22. Modus legendi abbreviaturas in utroque jure: 77. Mombritius, Bonjana, De dominica passione: 199.

Montevilla, Joh. von, Reise nach Jerusalem: 45.

Müller, Joh. M. von Königsberg vergl. Rogiomoutanus.

Mure, Cour. de, Elecidarius carmiaum et historiarum: 190.

V

Nestor, Dion., vergl. Dionysius Nestor. Niavis, Paul., Historia eccisoram in Culm: 246. Nürnberg, Reformation der Stadt: 47.

- 0

Olanta, Joh. Bischof zu, vergl. Johann.

Ornatomontanus (e. Zierberger) Brunsvicii belli
descriptio: 147.

P.

Panormitanus, Nic., Glossae Clementinae: 9.
, Processus judiciarius &c.: 226.
Papia, Joh. P. de, Juris nova practica: 33.

Papias, Vocabularium: 98.
Paraldua, Guil., (Episc. Lugdun.), Opus de virtutibms: 211.

Passie Domini textualis: 231.

Passionale, Dat (niclessicht.): 217.

Paulus de Castro vergl. Castro.

Peregrinns, Sermons de tempore et de sanctis: 50.

Perestus, Nic., Cornacojane linguae latinae: 107.

Perestus, Ani., Flacc., Saltyra e. comm. J. Bri-

tannici & B. Fontii: 99.
Petrarca, Fr., Opera: 168.
Pstrus de Bergomo vergl. Bergomo.
Phisonomia regia: 7.
Pius II Papu vergl. Sylvius.

Platina, Barth. a. Bapt., Vitae poutificum: 27. 52. Plinius, C. Secundus, Historia naturalis: 73. Plene, Nicol. de, vergl. Bleny. Praccoptorium perutile: 139. Pracciptoriuming, Dv, et libero arbitrio: 219.

Pregnestieutie vergl. Lichteuberg. Pealter, Der (niedernüchs.): 122. Ptolemaene, Cl., Cosmographia: 37.

# > , Opus quadripartitum : 123.

Quedlinburg, Jordanus de, Opus postillarum et sermonum de tempore: 40, Quintilianus, Institutiones oratoriae c. comm.: 126.

#### ۲.

Rationale verel. Burandus.

Reformation der Stadt Nürnberg: 47. Regiomontause (Joh. Müller von Königsberg), Kaleuder: 218. Regiomentanns (Job. Müller von Königsberg), Ephemerides a. Almanach purpetuus: 188. Regiomentanns (Job. Müller von Königsberg).

Epiteme in Almagestum Ptolemnei: 164.
Reicheuthal, Ulr. von, Concil zu Costaitz: 39.
Rhetorik und Briefformular vergl. Geazler.
Richardus de Mediavilla vergl. Mediavilla.
Bolevinck. Werner. Fasciculus temporum: 20, 23,

69. 82.

» , Liber de laude untiqua Saxonie &c.: 245.

Rosellis, Autonius de, Monarchie s. tractat. de potestate imperatoris &c.: 74.

Radimentum avviltorum: 10. [101. 206.]

.

Sallustius, C. Crisp., c. comm. L. Vailne et J. Soldi: 242. Saxoferrato, De. vergi. Bartolus.
Schodel, Hertman. Liber Chronicarum: 127. 172.
Schuereu, Gerard. de. Vocabnlarins Thentonista:
16.

Scriptoree astronomici veteres: 196.

• rei rusticae c. comm. Ph. Beroaldi: 138.
Seelentroat, Der.: 88.

Secientrost, Der.: 88.

Sermonee dormi secure vergi. Verdena.

Sermonee Amici dicti vergi. Amici.

Bilius Italicus, Punicorum libr. XVII c. interpr. P. Marsi: 117.
Simoueta, Bonif., De christiau. fidei et Roman.

Pontificum persecutionibus: 112. Binama, Haryngus Sifridi, Exposit. titulorum atrius-

que juris : 100.

Beccus, Sermones de mactis : 207.

Bpeculum cresupiorum : 24.

Bpeculum human. salvationis : 2.

Bpirra, Alphona. de, Fortalicium fidei : 134.

Btella clericorum : 232.

Baidas, Lexicon graccum : 197.

Bylvius, Acassas (Pius II Papa), Epistolae familiares: 29, 162.

## T.

Tereutius, P., Comeediae c. gloss et comm. Bonati &c.: 166.

» Komödien (in deutscher Uebersetzung): 193.

Thesaurus norus s. sermoses quadragesim: 84.
Theutonicus Vocabalarius vergl. Vocabul.
Theutonista Vocabularius vergl. Schueren.
Thwrose, Job. de, Chronicon regum Hangarine:

Tertelius, Joh., Orthographia: 155.
Tertis, Bapt. de, Institut. juris vergl. Justinian.
Tractatus solennis de arte et vero medo praedicandi: 223.

sacerdotalis de sacramentis vergi. Bieny.
 precuratoris edit, sub nemine diaboli
 vergi. Bartolus.

Trithemius, Joh., De Isudibus 8. Annae: 215.

, Legenda 8. Annae: 189.
Trettus, Alh., Tractatus de jejunio: 14.

Tucher, Hans, Reise zum heil. Grabe: 46. Tuppe, Franc. del, Aesopi fabulae: 54.

### V.

Venetus, Paul., Tractatus summularum logicae:

Verduna, Job. de, Sermones dormi secure: 87. 239. Versor, Joh., Quaestiones super libr. Ethicor. Arietotelis: 105.

. , Quaestiones super parva naturalia Ari-

stotelis: 235. Vincentins, Speculum quadruplex: 129. Viola sanctorum e. martyrologium: 192. Virgilius Maro, Opera c. comm.: 111. Focabularius breviloguus: 85, 133. Vocabularius Ex quo: 220. Vocabularius juris utriusque: 240. Vocabularius Theutonicus: 32. Vocabularius Theutonista vergl. Schueren. Vocabulista vergl. Dionysius Nestor. Voragine, Jac. de, Legenda sanctorum: 31. 38. 56, 67, 212, 213,

Voragine, Jac. de, Sermones de tempore et de sanctis: 241.

Wann, Paulus, Sermones de tempore: 106. 182. Wilhelmus, Episc. Lugdun. vergl. Paraldus. Wimphelingiue, Jac., Carmen de nuntio angelico: 142.

- . De concepto et tripl, candore Mariae: 143.
- . Hecatostichou c. explanat. ad Principem Eberardum Wyrtenbergensem: 158.
  - . Idoneus Germanicus: 183.

### BIBLIA PAUPERUM. Blatt 1.



### BIBLIA PAUPERUM. Biatt 25.



### BIBLIA PAUPERUM. Blatt 28.



#### No. 1. BIBLIA PAUPERUM. Blatt 33.

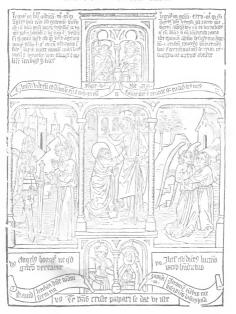

#### SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS

Ita Ausgabe, Blatt 13.



1 4 Betff mol'o audinim? marte telpolarbe; Colege andiam? ifi? midbile ipgnatione Cuc maria i ihitin iofenh cet tepolata Ad down parentil i paraceth ? reponta Anten die o ioloph ner ijs nupday itetebat plo neftiere maria y font fin gripieball Ao e lufpicion o agel? ineit fu dantua eni fol? te? famiti a fii ea viluit ois câtud Apla eni tăg bining fola uniofe dingunbat ner tho thamar of vio failiarit offabatur Apa linit fam blie manel'mig nie bilteabat Es limit folitala indich Emantes ozoilig Doca Abro ioleph duith en gliterne fhupeban (batt Et times tremes bor apo mete renoluebat Impolibile e hac u formicadone oceville O'n oftan to lie to mfte ta abliner in virille no cont amellate no falte no teliciola Mo rodlatriy no vagatriy non io rola Bublica lom (p virabatt a oni pomit angebatt Salitacia vită a oteplatină (p habebatt Dia milima folada t ganbia afpnabatur Eft I rebs dinig et mleftibus telectabat A pueride fue i teulo dfii remanebat Et al millo virog alige connine habebatt Et un pollo ed tomi puti repartauit Luce po caplo

So i mbiatlo danta i oroibs nleueanit Bil igit polt bar gepillet auftadone One nug alian pad tebit orallone Forfa i ea Ipletii é núc ill'd playe vatidniñ Ene virgo codpiet et pariet filiu Dree & forte illa te feine tunid puella Quá (pê tre oli p os balañ pmidanin i ftelle In que (pus fis intimate volebat Quot filit bri be wirdine nalfi tebebat Thee boo pile forta illa bor glorifera elle Aue vatitinabat egrellum te radice gelle Forla her ? illa bao te qua rus nalcette @et te femic filif mut pelle nafrime? phibe? Ellind at nego te har thilla bgic ellian ph Jodem ærtiffinu g iffa me gif eft no fil ergo digmis al tali virale habitare a pr expedit mithi a opletoe miptiag cellae Eff ne foite alig fulpido liniftm oriatur Sportel ut oquire et palte cente bimittat Joleph loigmi eil reputäs al bgie habitme Sicioher q no tuit auf? gom baptijate Ceturio roganit gim ne fli tetti fini irroitet Berr? roganitt eff ut te nauf fine exitet Mulier amemitis timutit cohitadone helpe Sir foleph cohitatione matris tei matie Erobi tido mlo

# SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS. II ausgabe. Blatt 13.



-D vate mulo endimine matie deluolacoca Cologi audiam? ipi? midbile ipanatione Tios maria i ilului ioleuh eet depolata Ad donni parrudi i nasareth é cruocata Jubril att op ivleph uce us mipnar ut what Info melciete maria p (più frid oripiebat To flulpicadii o agel? meit lii danliid Eni fol? te? fapuit a fii ca viluit ois catua Apla cui tag binina lola nmole dinamabat ner tag thamar ni vio failiant gulabatur Toa linit fara filia ramiclinio viu diccabat Gr funt folitaia undich emanes ozoibs voca Acoioleph auidi ea olibrias thipebar bat et times tremes bor and meterenoluchat Imposibile é har p fornimaone grepisse @ glat ta le ta mir ta abitinet le vieille no crat quettatr no talir no telidota Alo confatrir no vagame non iocola Bublica loca fo vitabat a mai ponut fugebat Solitana vita a oteplamia le habebab Dia iniidana folacia y guidia afpuabatit Eni Trebs dinie et erleftibue delectabat A puerida lua i teplo diii remanebat Er m millo viroz aligo comme habebab Et mirpolio ad domi puta repatramit Tun po apto

Line and edical rund of widing a Du igit polt har grepillet quiaudone Que uno alimi pro doir oralione Forla i ca iplem e núc ind plage vatimuni Ene pir no conpietiet pariet falifi Dece formilla to feine build milla Chia lpo los oli p os balan punnanil i Aella n ono lous fes infinuare voleball 69 fill m'ir virgine nafri irbebah thee voo pill forta illa voa alorifera elle Que vabrinabar egreffum de mbire peffe Forla ber e illa tigo te qua xpo nalcent OP to longe file band rette nateine? phibet Alind at nego to har thuis voic eltisti pb Adairo artifuni o ipa nie ppi ca uo fii ergo diginis ni tali virgic habitare g apt'expedit michi a oplende mipnay crifae Et ne forte alia fulpino fimfina oriatur Oportet ut occulte et valte cante dumittat Boleph idigmi eil reputas ai ugic habitate Siciobes q no but mill rom baptiate Ceturio roganili rum ne thi tetti fun itronet Betr? rommit eint te nam fun egnet finlier funaming timut cohitacione belpe Sic roleph cohitadoue matrio ter marie Erobitao alo

# SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS. 10 Ausgabe, Blatt 14b.

### SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS, Hts Ausgabe, Blatt 14h





Hi g ifin filios ifet ab hoftib; libemres Aepledo ergo velleris liquit tal libeadois Coceptio marie lianii nre emt reicodoisi Belle igit geteois elt bildieta birgo maria De g velle feat libi nim gis ved lophia Qui vellei poluit tilica net huanitaria Bit nos veltiren, ftoia ppetue iociibitatis Belle geteonis Diferit rote ffi lave leftone Maria wapit filiji line wenis wrupobe Seted explifit rore a runica en co repleuit maia eniga é filif q'totil nibil coè gré repleuit Dec at grepco male fra e p amidacos gabel Do figuatri e i feruo abrahe ebecca barnelis Abraha emilit eleafer fermi fini te boff muite @8 fili? (m? glaac tpola teben habere Rebetta at mido abrahe poten poti fbuebat Et iteo en filio bili lui i fponfa eligebat Sie pe wieltie milit i mildu gabriele Min filio tei fre rett vieginem et matrem Babriel at virgine teretiffima. f. maria ineift Que fibi potanit, i midami ofenfu tedir thean at no told midu (3 eda camelos polant Maria at th agel' of hoibs toute vite minauit D bốc thủ ta noti ita tuổ icernaciem neuedri De podo found vite ietnii mmeani ladari Senelis

206 v iom filios ifrl'ab hofibs liberares -Replecto er ao velleris liami tat libracions Compan mane figuli ner erat rediptiois Delle igit prirois eli bildicia orrgo maria De g velle frat libi tilita ros vea lopina Qui velici voluit tiuca ure linanitatis 306 upo pethiret flola ppetie ioniditatis Well? netronis fuscepit rore fu lane lesione mana compit filia fine cernis compane Getro croffit roie a tunică ce co replemb maia cura é filit q toti uidu ros gre replant Dec at across mair fia ? p aminaris gabet Co finuata e i ferno abrahe rbema bamelis Abmha ennut cleater fernit fuit de vgic puit Ob file tue place tpola whet habere Aeberra at mico abrahe poten pota ibnebat Et ico en filio dili fui I fponta charbab Sie pë alethy milit i midu gabricle Qui blio tri greret virguem et matrent Gabriel at virmine terenitiung. t. mana incib Our libi potmit.i. midacor glenfu troit rbema ar no toli midii (3 cria camelos potani? Maria at ta anel o hoibs fonte vite muanit D bốc ihu to nob its thể itarnaciem venean 308 podo fontis vite icinal mereani lagart

## SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS.

Ite Ausgabe, Blatt 17,



13 perteti capto audime te gii guadone Colemt audiam? te magog oblaroc Cate die ni ros in intra ett until Ortug eit trib? magis i oriete ? mudat? Ditebat nam ftella noue i q puer appebat Sup canut eine crue aurea fpiftebat Aubienit a nor manin dirente ubi Im in futen et noun reges fuenietis ibi Tres ifti feltinates minten porbat Et regi æli nato fua mumera offebat. hij tres magi y tres cobultes phquan fuert Qui regi muib aqua te ellena bethle attuleri Mog robultog bt? a summa infrog quietat Sie magog aduet? a oblano nalte ambat 5: vilif mitm transcrites ad hauferit Sie tree magi potecia beotes no fonnimuenia Sos autact unte a itites te nous rege ifrogauett Jalo balthalar melchiot nois it magog Abrian fobothan balchias nois fue robultog Ecre rebulti pregenit bethlet p aq ditue Eres magi veneruf bethlet wan greeterne Tres whilli haufenit ag & altna trefin Eres mani Gilcepenit ag te patria mlelti Figuabat ergo bethleem illa tei ritterna Quot bethler nafritur? det melellis picerna Mathei lito amilo

Qui wrieren em grade oui lidenti Er taret aqua Dite grate peli no bilti Band rer aw oblata bo a gran actor offebag Sautes ceultas m ta multos nims heban Epiid at pre ali t fre gautebat a egultabat, adult? magor gulione gedii phonebas. Banid er no viter am lintle fi fernor fuor b ppis bitet little mam gillone a falute Chite Tres robulti breui tpe a hom bethlet pregett Tres mani de orifte breui tot betblee pueneett Si gat que tuit fpadil ta dto poniert tillmeat Direbit or ppo nato no ivoffibile fuit if bere e' ri burit abbanır & iutra in babilone a" white vonit magas trorifte i.inteog Egious peiftes igit magi bethle com puco pritthat Audi thus a mir rani offerebant Figure hui? 2coig noni et bui? oblacionis Bremoltmta fuit olim i regis Calomonis Salomo ter limt mier ett til lapietillie biit Dr? puer fois no un? lapien & area ertitt Salomo er tubbat i trono tr ebod milbillio Qui veltit? eat aum optimo a milbiffid Billi tiges fer rege falomone pitt temtrabat Et ei numem prolittif et carittif vortabat 53 requie faha tata a the munea offebat

Mathei fido mplo

# ARS MORIENDI. Abbild. 1.



# Contaro douboli de fide

muofide eft tonus falitis fundament et fine carriel homo potefreffe falus tefte dumifinoqui cut fi tonozu om finidametu et buma falutismiau Et brando duere fices oftbumane falutis minu fine ac nemo adfilioz dernimeru weeft prinere finebac ois labor homimis eft namus low dvatolus tomus himo ge neris mirmais tous verb bomines i cetterna them tate abilla totalitezanezteze mintur vel falte ad de mandu men um induce laborat direns nimifer in magno fins errore noeff finit ardis at fant pount Infernisfratuse quitnuid bo ant litet alique ul' fe win oaidet at indefacte pinia fiait aliqui feretut be poola adornt ut veges pagamozzet pluces pagamifan unt none infine idem eft qua nullus reneztine di cens tibi ventate et fic ficestua mehileft Diset fi milibus drabolusmane laborat uthores mextre ime agetem afice auertat quia ba fat Bifundament ruat ora fuver edificata ruent

Seamdain taimen ap dyndolus inmulla teptinaone lominia aggregatele rec cañ aliquo modo pualew ut fibr abentar à pou aliam maioris babusat nil froma utoluent ca ofentac quod exte fluxer ora mue dumet Viñ apolibus fichia evas qui no patina uso appart figu do portus for fina er ai féna one pronen turn ut positios fichia er ai féna one pronen turn ut positios fichiaces.

b

## ARS MORIENDI. Abbild. 5.

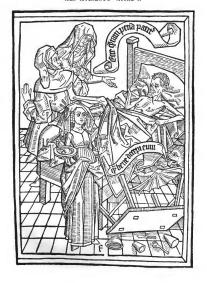

## ARS MORIENDI. Abbild. 9.





iam and item cruippi. idq atterns abundare oputercep issinftitution plice ap humna aboctosis anctate webil quon alceri et feite augere posit: alsem epoli

ottent lemp ci grecis latina Julya negs id imphia folish erias in bicedi exercitat none feci-id abs centeo facenda-nepar fismbers ules atonis facultace. Qua quide adre-noout vit temur magnu ad umenti atulimus formby nris. ve non modo grecan ling rudes. fi mam tochi. alis quantife arbitrent adepte set ad bifcendu et ad judicadu. Quaobre Dilces mquite a pricipe hums etaria pliop. et disces quadin wles tadin mues velle whebis quoad te quan phoas no penitebit Sed tame na leges no multi a peripatrencie Diffe tennia-qui verias focusici aplatonici volumus effe-Derebus ipie veere mo indicio . Pubil enim impes bio Ofonem aure lanna efficies precto legendis ma plemore 12 or vero arrogamer loc bichi emi mari velim Ila phandi acedes ferentia multis qui elt ceasonie aprili-apre-billimete.comase bicere-qui

Blatt 79th, Z. 4.

TICATA EXACT HANGATA KETATUTUMA Arus inquis elt res-ais maginaculpa- nec essi peccata resú eu esu. Fris cris los meneda huntn quo peccas. ilo poselt alind alio maino elle.

Blatt 87h am Schluss.

Presens Marciuln danisimu opus Jobannes sust Moguinus ciuis-no arrante to-plumati cana nega arra. Sed arre qua oam perpulcra. Bert manu pueri met selsciter esteci smium. Anno. M. cccc. Lxv.

## Nº 5. Blatt 15\*

ardii augultini decanitate 🗠 Primi libri incipiunt Rubrice

Lapitulum primum. NTEREA CVM ROMA COTTHORVM IRRVP tione agentium sub rege Alarico atos impetu magne cladis euersa eft: eius euerfionem deorum falforum mutoriigi cultores quos ufitato nomine paganos uocamus:in christiana religione referre onantes: folito acerbius & amarius deŭ ney blasphemare ceperût Vnde ego exardelcens zelo domus dei:aduerfus eorú blalphe/ is nel errores: libros de cinitate dei feribere (stitui. Quod opus peraliquotannos me tenuit . eo o alia multa intercurrebat que differn nó oporterse: & meprius ad foluendum occupabát. Hoc auté de ciuitate dei grande opus tandem. xx11. libris est termiatú quoru quinque primi cos refellunt qui res humanas ita prospari nolunt:utad boc mutorum deorum cultum quos pagani colere confueuerút:neceffariú effe arbitrét, et quia probibétur:mala ista exoriri atquabundare contendunt Sequeres autem quiquaduerful os loquuntur: qui fatetur hec mala nec defuiffe uq nec defutura mortalibus

Nº. 6.

Blatt 3ª

& ea nunc magna nunc parua:

Am Schluss, Blatt 491-

AD ILLVSTREM. AC, INVICT
VM.ARMORVM. DOMINVM.
HERCVLEM.ESTENSEM DOMINVM. BENFFI CENTISSIMVM: OPVSCVLVM DE FRVC
TIBVS. VESCENDIS PHISICI.
LICET.INDIGNI. BAPTISTAE,
MA SSAE DE ARGEN TAI,
M GIMMAS IO FERRAR I ENSI
PRAECLARISSIMO.

Rudentiffrmus ille & excelleris I
p genii Galienus. Ductop; inuickiffi
me Hercules princeps. Eo in libro
quem de cuchimia & cachochimia .i.
de bono & malo humore inferipfit:
referc fe pueps a parente fuo uiro fane eruditiffimo adeo medicinaliter gubernatum ut abfig uel faitem \_\_\_\_\_\_\_

— Cura tamé ut recte ualeas. Et meuti foles ama Nec nô iterdu, me orabis pecatore Baptista de argêta artiu et medicia doctor iseluci ginasio ferariesi. Die xv. lunii.

M.cccc. Luxi. Finis.

T. hero areas sodane sur Gancia Gancia Gancia Caraca Cara

Thräe pater ledare litim li quæris amarä Hæchaptillea dogmata lancta lege Ordea quä referät lympha decocta lalutis Iplagi ieiunos ä iuuethaulta docent

Crentite a falfie polocio qui ueni: unt ao uos in ue : Himentis ouiu-in trinfecus aut funt paces .a fructibo eom cognofcens cos Fructum ant bic accipim9, popibus lomi nu. fine actibo eonidem Qin doam se naturali tefiterio no refreuat dbam aut cu ab malu fint naturaliter inclinati. ra conis benefico mir refiftut Signa uero phisonomica neces fitate hominu moribo non im ponut. fi inclinacões nature o Renount . contra que bo freño ronis le poterit phibere.

taliter figurato Qui cum bene pniaginem respecifict. et men bium mebio compaffet. vim og fignose in och sinarime ab uernifet pounciauit de ipo co elli mir luxuriofg. et ceceptoz. et inficeliffma creatura Indi gnantibo aut illis op be tanto mro et tali phylofo pho talía indicasset figură cum indino ad procratem ptulerut Quirc fmbit.iom ueru biriffe. Dixit em or ao talia ficut indicaue . rat. effi naturaliter inclinat9 Freno aŭt ronis le mcotrariu refrenaffet Elt em buplex på cipium opationu les natura er uoliitasstatura regifliteribs.

Blatt 38%

minimist est bei auxilium implotanbu. Diuma isit an nuente grā multa ín quificõe habita er pluribə libzis phi losophore buc libellum qui philonomia regia intitula? collegimus in ppetuam me moziam excellentifimi pho: pis bin wenceslay fecubi regis bolzemose/ur bonos no . scat et seipis sociare valeat . et fugere conforcia impiosc Jta cp p couerfacoez et aimi trăquillitates q impeditur ex impiore colorco cu bonia va leat couerfare et cr tali co . uerfacone in tris babira pu ra mente cu teo qui est bono rii oim fons et otigo in celis gaudia pricipat fempiterna Explië liber te phisonomia

gioul fiubaffellis / et ficte alifis, et quomoto cote unity augmentaf et alteraf / [c8m binerlas coninctos reru alia tru ut apparer im perfilu / ill p ymagies/caracteres / 8. fic & alis. Et intipie feumba pars. Licer petofi lapites in fe unitures babemens. "Certia pars eff to tipa me philonomia / 8. incipie tibi Rellat e Engins philome.

Anno bin Millefinio abin = gentefinio feptuage finio fer co in uigilia yi miliu virgini a copleti est pseus opus Ju Ciuitate. Merstorg:.

### Nº 8. Blatt 55



# feliciter. Anno dii Moccco leriij.

Blatt 16. De Tifbe babilonia virgine. Capitulii duodecimum



Nº 8. Blatt 316.

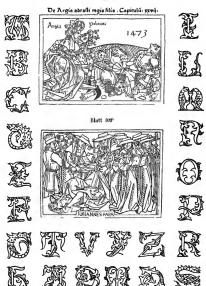



ante finem tum quia studium sapien gemter omma perfectius. Aam par tiopar aliquam partem beatituomis. bic in fpe & ibi in re Tacobi. if im fine Sapienda que befurfum est primum quitem publica est printe pacifica ac. từ qu mchil fubliming. Qão fludiú fa piencie bomo affimilar ceo & per con fequens ei amicatur. cum amicie fit affimilare. Sapien. vij. ante medum. Infinitus emm thefaurus fczelt fapie encia quo qui vii funt participes facti funt amigice bei. Toeo falemon no oi uicias non longa tempora no imimico rum perfecucionem fed fapienciam pe cnt. qua et impetrauit in. Regu.ii.p9 principium.et.n.paralip.pmo.xxx vi.bi. §.

## Conclusio libri fequitur

Armo om carnem filip bei a natiuitate. O. ccclery: Iplo dielactifimi regis & marting of waloi. quielt. v-augusti scissimo i rpo pre ac ono ono fir to pa pa grto Illu (trifimo pclariffime com? austrne frebenco tercio Ronorii impato remuictiffimo fo augusto ac o nunc co lome exite. Impiali nobili in pibe lubi cana- arte imploria. [peciali gra biuina giarii ob falute ficeliu muenta. Epitho ma iftud partes in fex-ingta mubi fer etates biulum. pri9 alibi n reptu. OB placuit rudimetum nouicioru mtitulari rei abintorio qui lupnas res ac lubter nan-fortiter-fuaniter tradlleg oifpelat Der mermlucam bravie te schaft feli citer e excufu ary finitu. Wetens nouice testamtoru-ac aliaru moi bentiu bistola ní cotentiui.aprothoplafto fifoli.vf ab xpm· vt in phemio e pmiffű . f etia oim impatoru ac fumoru potificu. víq ad anum omemorati oibe ci toctolbo famof poetis & lapietibo corpaneis e orubes gestarim cu meorabilioibs coru geltis. cetels par in gtu vinco fuit pof fibile voluie cocluoi ve paupes multos folue libros n valentes. pnú tm.brent enchridio loco mitori ip ab manum li brong flec d'is and moueat abbreuia tio cũ xốc fons ois fapie multa fecelt đ lcripta i fur Jo-xxi Dro cuius fine fp Laus & da trino fit & vno PMEID









Cauadragelimale fratris iobis Gritleh adinis fratuminou-dodoris eximij p totu tempis anni spatiŭ debuiens cu Thematu euageliou a eplan introduccoibo a tabula

poptima Incipit felicit

(Deremo primic incinatio in nolite fieri ficus proceire trillus-marc. vj. A. Aurū naturale billerta bacilie indit. Inhoe ga naturale Secon naturale con naturale secon naturale con naturale secon naturale se

plateariú maco habet virtutes quas artificiale non habet Ram li limata auri natalia in cibovel potu fumat confortat hois vires natales - q con fumit malos corpis humores. Et fm auicprebunt-occultat-er retardat lepram-Aun veto artificiale quod alchimifte opani-lica auto naturali affimilet in colore q exteriori apparentia-nullius to virtutis ell-net no: bilitatis. Ita bona opa ab gram disponüt in bono holem confortant retardant lepra peci-12 gloriam procurant eterna. Ipa vero bona opa finistra intentione facta. pe lau bie vel honorie n li exteriori a mentia ama reant meritoria nibil to merent britudinio nec deo funt accepta-ficut dicit prou-in-Vi dime impion abominabiles fut beo . vota inftop placabilia. Deg eni vt hetur piij. q. v. Scriptu eft in omnipotentis dei indis tio li sligo ab aliq dat inspicit leis a quo corde Dinc elt enim g feriptu elt gen iff. Refpexit deus ad abel a ab munera eine . Ab capn aut a ad munera eil non resperit Me iqui deus munera es opa nea despiciat .







Ague a servicia ingraio a mi ol fet outrina per a processional del processiona del processional del processional del processional del processi

## Blatt 203 am Schluss.

ferman J. Mannet vor Factlema in gemi que sel folsa muer piul per griffinna se fronte a factoria de la folla muer piul per griffinna se fronte se farment a muel te tentus ferman i Dinning i de monte de l'accorda de la folla del la folla de la fol

Nº 14. Blatt 2∗ D Incipit weabul an 34 initial aur Eeuthomiff a vulgani dien de bupfeldlend en voe a fininii capi te rigana a theuthoniso (iit incepti Ebicio 43 hmoi opis pplent è ze an no domini - Maccer ler voe menfe Maccio

Jose ecubin viri gmati ce egulacis mime fint gignari come finte ipos matics police to est emioch figuifica cie spipus carron mulicator abique nominosis

Blatt 389 b

Typicit prefine to eco bulcrum metrics of the control of the contr

Alberti frotti ferrarienfie ab reueremisfimum antistitem be padua in tractatu de Jeunio probemum meipit-

> V priori amo cum ao becretorum lecturam conductus in loc almo ferrartenfi studio libra illum in ea parte legeres in qua be leurini obsi uantia agrituri precibo ac instantia nomullorii mbi politico recibo ac instantia nomullorii

mbi sebitifimorum induct? fujyet quoniaşe quidem en materia faite pulcra[laite etiam cogmita et necefia ria] wilem ego in ea bectaraba aliqualulum me eytenberei ma teriam totam fimul colligeto ac p modum breuie cuiufbaş fu mulcin forpite rebisenbo.

Am Schluss, Blatt 225

Summula beens Alberti trotti ferraniens Ab reveredissimu antistite de padua de seumio explicit feliciter Anno domini-CO-CCC-LXXVII.

Laus deo dementissimo-

Impreffun per Fribericum Creubner cinem. Marmbergenfem

Obanes gratiofii boc nome p iterptatões berinatões vel ethimologias ertolle n e men fufpicois ro p3. Effet ena Brefricare notiffima i apfaru en B nom fup cet'a vi guit renteft em ipe à lode cu en relia ronost poneificu noia ri-no crafcenberut numeru ab que ena folis benes

bich nome afcebit int canoiltas etias ometarios il nome emindaci - timply ei iobs theotoitus fered ner orbie f er fructu-jo-galn-vultanii-jo-loifpa nii-jo-fauerinii-jo-Faucoa-jo-Bautoa jo. 8 80 ettā bilparī o-B lägueella cefe nateñ jo-môch caz biale Ego etia d mi no fuit rij bochoef collegy bon-me qt tu fuiffe jo-nuc me eos omestores for lue fi mt' omenta. rios becimo benis groforte papin fi bignun occupare mebtañaet qu put pi bi erotbio ena opolitoes jurium vir pitta clan de tugs flatut gnbu/ biamulta reliquat ercufabil ero go in hacpma led oe of glolaroe fingta no pfedermat På ettă î rebs erpini q naturalie gitane o in es paulati be îp fedo ab pfedu ve nie heet d be veri

tans ognitoeapn

Tricipiunt constitutones Cle-pape-p- vnacum an paratu Sni . Jo-anbiee.



( feolaribus vniuerf bono nie comozantibus Salu tem et apostolică benebi ationem. Thuonia mulla iuris fanctio quatucungs perpento bigrefta confilio ab bumane nature varie tateet machinatões eius inopinabiles fufficit · nec ao beciĥone lucio a fue no bofe abiquitatis attigit. eo prtim g vix aliquib a beo certum clarumos fta

Blatt 70\*, Col. 2.

rib9 et

Anno falutis noftre-lyroj-post-Met.CCCC vi-nonas mar-ingenio et moultria · Alibabelis Wenfler nabla fuma arte et imprimenti peri cia completum est hoc dignum at gelebratissis mum opus constitucionum Clementis quinti in inclica vibe Bahlienlis quam non fohun aeris cle mencia et fertilitas agri-verum eciam imprimen cium fubtilitas reddit famatiffimam .



Semerabilis magiftri Johannis Genogwienen. Eractatus ve vi cijslinger, veilter 7 vilucide ab coedirus. Incipit feliciter .

Soi in perbo no of fendit.bic perfec an eft pir , feribi eur Jacobi in ca isbratus Jacob tagit . Q' bil ficile oft hour ur amnia teccata . ozia. lingur five fermonia vicer : 1 millů ipot pyrerer . Sonie pau cis interpolicis fédit.lign n tomace poe: Et Ecci xiiii. Dicit', btiin vir qui non eft lapfue Venex are fuo (| Enmaile no multi kolen, frequencer i multipli cia I duis oris live lingue,p a. quest molti o. ppofini aliqua ve peccutio lingur facceffine poich un pferre.

Blatt 82\*

Cracentus preveilis Rubeicis fuis lucidiffime annotatus pe pec catie ogisfine bicijs lingue wene rabilis magiftri Jahannis Gewa wenen finit feliciter Murnberge imuseffus folerei indul Anno incarnacióis tominica el E E E E Locir

Blatt 9s.

Hor prefenti volumine cui vere com etit illed comiti tinuidioli bonii . et od prieres ableonditum fertiquere in a nicitia continuctillimie. plerile facile befideratu. fed compen bifficite : pentu ra bona docentro Graphici doctoro 250 saufture lacrolancte Kone ecclefie cary inalio digniffimi: fermonii be tempo e finul et fanctio. et fi inuidiofum no tamen infructuolum opio ! hactenus abdirner et occultum ; aunc tande im / prelloria arre palam, predir in lucem :

De Admentin Bermy .

Eniet delideratus ciic/ tio gentibus. 2lagei. ii Bi fancti pres din deli berabant aduentů : nã elt qu'admireri debean itabat.et amor incende t.et nerellitas purgebat. Dico o aneti pres aduenti diicum alpirabat n natura incitabat .

Dilectu patem no babet, ac fancti pres taritate habebant. rom erge intime bi ligebant, ergo et ipius difone langue/ bant. et ibeo pt veniret et ore clamabat et fanetis opibus erpoferbant. et totis tuedullarum premitijo eroptabant . Cercio necellitae pur gebat. Haut ore ab inferni befrendebant-et quada violencia con binbolo betinebat . net fi prom inde liberari potuerut . fimilie ner ab gloria ab qua facti erat paliti do pilla venire valebant, et infi certiffie hoc feiebant. Gre ipfing abuencu mari me tupiebat. Duit ergo beliberio fir ar denti-fic fortiter incitanti-fic eff inpa/ cientiet olten fuftinere bilecti abfen / tiam no palenti efpire leus refpondet . tu dient . Beniet beliberatus . In quo ving verbe monftrat' et bii venientio humilitas.et expertantis spli belibe / riotu immentitag. et ecia mil fubleque tio m.malie prifitae . (1 Dim. m not bumilitat in die peniente ca bictrur .

Va. 22

meniet.

Blatt 9

C Bominica prima in aduentu tomini ab velpae, Sup pfalmon ferrales antipho. E Wem bie et noli terbere relere facino ra plebie tue ifrabel. f gapittulfi.

Ena pacia fanctiv ficet vos per omia vt integer fpiritue vefter et animatet corpus/fine querela en souenen prii

nostri ibelu roi feruet. Beo aras. CEcce bies veniut bicit bije et fur Bem Ccitabo bautd germe juffi ee regnabic rec et lapife erit et faciet iudiciff et jufficigm in terra

Preces folito more cu collecta combinue Junicatoriu Surgite vigilemus velte abosernua Quia nefeimus boră quebo venier bie . Toa, Weice In omo nock. Scientea quia boza est um mon be fomno furgere, nuc eni propioz eft noftra falua & cu credibimus nor pcellit bies aute a pro pinquabit. Do. Beatne vir ca cetie Egrebiet wirga be rabice velle Eefton te rabice eine efcenbet . C Eco oma

ifio viabie filei amos qua vioit hip won a worth i viebs Dive Voathan achas z ezechte recui unpa Emoite celi et auribue pcipe terra quoniá one locutus eft.

Blatt 465% CIn crifto patris et bomini Juffu reuerende II Bartoloi pomini Elerdenlis Ecclelien C Dilbenfemenfis autiftette arte nouari Theffina out opus infigne vicarius illuo E Baroenwigkfenfis laurencius avijce nomen Wit rofa vallis ei.quo follicitante abacifter Illins artis opne Botan explet Bartbolomens Zinno milleno c quater fimul occusaeno

C Sub Domini terno Lius ingiter inde fuperno



Enemao et generacio lau: da Bie opera tua et potencia am pronunciabune Da nilatoriiilla fin I nomi Bu ferife en fept Dat gliefthel to ende aleflactive fat' louen Din merchen en voerefinn Diglen din moghnelepe. Baue Die Bepligfte vadere mit awter neerflichent Die Ben tes tite aberellent Bes Ben . foe en ift aften cwinel baer en is ben afeefteliften me fe Ben eif Bi fonder den ale nen Die ber gikeftelifter m:

Gute oech affen menfeten in war fract bat fi fin fal Die feer profithel ei nut wefen ift faech dat fi mateliel foer ogfen des verftante op luften tot Die fluftorien ber verleten binaften melche Die froliafe mannen mit groter neerflichepe Beferruen febben om dagfelice Die Apfiorien den memorie te Be uelen en ouer te pepnfen foe wet datter veel fin Diefe megnich wer fien ei Butter raeche op flaen Toet betaemt Duer falifie mannen Diemif we foerte meniorie te med wepin die merchen welche verlich fins op dat fi der doe te epempellen foer oefeningfen leeun felten ente fiellen tot alle eerweer Dic: Tiept en dat fi in quaden punten moglen feuwen en verwerpen dat ftoff en vullene & verloren Dinaften Certepyten maer batter verfelepten wort bat wftelich van bat giren batter friche ente arch is. Die dwafe begirerlichept Die Boer nife matiafen en can foute afteringle foer ver brenchen in Die ver findingle der dupfterfeden Thier om Die ferligfe bodoere aen fien de date onderwijs ber lepligher feriftueren en regiment de heplighen Berelle mit Die Bep der Spftouen een del van awte nobe is Ente te famen Die vergade tingle afte were flen in een omner is on foer groot fept en on veraffeeffefe vertellinghe ber oueculop bigher en fuche werchen baer om fin fom hofiozi en approbiert en canonigiert Ente veel fabillen Die aften vaicht voert en Brenghen fijn afahefrieden eif verworpen (Albus ift alefebiet der groten at Bept ber toctoren dat vol na die Beel Spfton ter tijden van een puffelich ver

### Blatt 1\*

### C Falciantus tempatum contes untiquatrum creating copierens incipis forticier.



Security of personal leadable operatory representation plannerships. (Section planes seed, and the production of the personal leadable operatory and increases are been described on the section and the personal benefit of the personal benefit of the personal benefit of the personal benefit of the personal benefit or t

Description of the second of t

## Blatt 37b

C Henetiarum cininss inclye to condutur aut poin\* artiplist circu het pais on 450 n. om a pashedum finnt herna i i ja patamioithum finnt herna i i ja patamioithum i tutsianh proatienting adorenie ilite propi pr fecutionens matte elfreqiche<sup>3</sup> Dared è a tienna extelleradient tanella processis petralle a troi tanea, potentiri werba i coppilar y u polita pelanun cininati; pre a more mille centu sia increme

The second second

# mig fignitus reiferunte. Blatt 50 a



([franci bis spiras isolat poliderer impress. Doc eris tye indiscent eras in most unifori ginació in modificella ri per aera informance. Dan most ret africa refidela fun colornia calabire cimiatem bas indicio mostena est.



### Am Schluss Blatt 64b.



The twelst selected activities of the control of th

I mai.

[I] Falificitus temperii ofe quali artiquam
chotonium monshii rici; ad hoc tempora
projectora felos tephin. Suppreferigi impenis a ure mine Crisadi rodui co ungu
fila. 1481. 18.00teh. Jain.



## BEATISSIMO PATRI PAVLO SE CVNDO PONTIFICI MAXIMO. DONIS NICOLAVS GERMANVS



On me fugit beatifime pater Ciq fummo inguio exquilitac, do chrina ptolomeus of mographus pinxifie in bis aliquid nouar attemptamus forest bie nofter labor in mularri rappetaliones incarrers. Omnes mim q banc noftam pictură que bis chu liquida ad te mittimus omtiertur victuri geometric perfertim rationis ignari.

Blatt 2b. Col. 1.



OSMOGRA
phía delignas
trix imitatio e
toti<sup>2</sup> cogniti or
bis cũ bis q les
re vniuerlaliter
libi iunguntur.
A corographia

bec differt-Na congraphia particularius a www.loca.ablcidens.ple de quolibet iploru aoit· mo & cogitatione coplectivalere eunde bo un pingendi orbis modu elle cenlebune. Et cu obruentur crebritate linearu longitudina liu no eq distantin rara illa se vasta prolomei picturam rechis lineis distinctă se malle a hanc nostra multiplice ec comoda pende ubus inclinatifq lineis discreta dicet. Nec vero nos bec ideo nunc dicimus vt quica i ptolomei pictura reperiatur që corrigi vi emedari aut in ordine redigi oportuerit cu omia ita scienter ac prudenter vir ille pinx erit.vt nibil qđ ad ratione situs terraru i ei us tabulis deelle videatur. fed vt illos fue ar guenmus ignorantie qui et cu nulla taliu reru scientia aut cognitione teneant til innis dia ec linore quoda moti si quid uiderit ab altero editum quod ingenijs eorg impar lit statim ad eius vituperatione sele couertut. At li qui erut qui non oino geometrie liue colmographie expertes lint quick iom pto lomen lepius legerit ac pictura deinde no stra placata mente contemplauent · bi certe nos aliq laude dignos no rephentione vt illi putabut. Prospicient enim nos opus ita difficile at q ardui luscepille.

Am Schluss, Blatt 1344, Col. 2.

CLAVDII PTOLOMEI VIRI A LEXANDRINI COSMOGRAPHIE OCTAVVS ET VLTIMVS LIBER EXPLICIT

OPVSDONNI NICOLAI GERMA NI SECVNDVM PTOLOMEVM FINIT:

ANNO M CCCC LXXXII-AVGV STI VERO KALENDAS-XVII-IMPRSSVM VLME PER INGENII OSVM VIRVM LEONARDVM HOL PREFATI OPPIDI CIVIS»

### No. 39. Blatt 25 b.

Die man bafteten in der ftat coftency





Die ward bie alch des hullen als er verbrant ward und fein getein in ten rein gefürt-

#### Blatt 2\*

er bedichtigde ferführen
wi vorwe wowe Einabet
abarkgranine to aberber
miner gereigen innoreitige
voorwen ein bereick 30
bannes van gotse gaveen
Polifickop to Olunt bes

romeichen keviers kentzeier myn ordniopige globeth 3n ten billigen namë tan almeidughen gotte, iSnebighe vionive-

Blatt 715

( Dit va Dat flervent funte Beronimi.)



#### No. 72

Blatt 1-

Nicolai Burti parmentia: munice a profettous: ac turia pontifici fludiolifimi: munices opulculus inci pi: cumorfentione Buidoniu arctini: aduertius que ndam byfopmum veritatia preuaricatozem.

Pauperibus clericio:ac religiofio: Ricolaus bur

Clm multi velut vmbza Declinanere áni quibue ab adolelentia: non fine tamen lugubzatione nimia:circa mu flere Dilciplină tempus conteruerim z quamplures ex me bankum buisil

modi lufcepint z incrementum. Compullus tandem tü z peltra qua penincoz charitate amantifilmi:tum z quozundam amicozii expostationibus:

### Blatt 72\*

Pau henet lik an lunte augullin? epikole ven meikerlikë grorë lerero: ve he va wervichek lite ye ronimi gelchzeuen hek to lite Li rillo veme billchoppe to yherula lem:

### Am Schluss, Blatt 1531-

C Afalle quaronigentis final octuaginta retentis C In quarto crifti po laure recus ifti. C Doc opus arte mei perfectum bartholomei. C Asposanzegentis 7 in yrbe lubeck refizentis.)

No. 72.





## Am Schluss, Blatt 67 -

Impēlis Bādicti librarij bonoā ac luma indultria Elgonis De rugerija: qui propatifimus buins artis eractor implius Bonoās. Bāo oni. m. eccelpryvij. bie vitima sprilis. Blatt 2\*

(Tincipiat fermones te fanctis p tota annu:editi a fostre Dugone te prato flo rido cedinie predicatorum .D

## 20logue

Etator ego fup eloquia nua pe-c.rviij. Supeloga bina eft leundum triplici ratone-Bonmo quia funt ammae cufue facient tia. Be-ri Floquia bii eloga cufin Si cut em ilte fol pilibilio iltu acre lentibile radije fue illustratonie pfundit a pfune tendo nec bigudit nec corrumpit. lic elos quia ciuma aina fanctao radiio fuia ile tuffeit, a illuthundo fin e corruptone fer cundant Sapientie-iff.

cut letat ince. Adbonore lactor tom consor nE immo fito notinir one Pri

mo notatur fanctor or mmu mantio fears of budur ommit babitatio eft inte - Scho notatur fecure manfionio iocrida poffete fio ai bicitur fiant letantiii . Sacros et go omniú notatur fecura milio-cu picifomniu babitatio est inte. Betuum roii. Iniplo vinimus mouemuret firmus. Sciendii ergo in principio, op babitano eft vera fine limulatoe.meida fine inque natione deuasa fine repressione, eterna fine telectione.

Blatt 272a, Col. 2.

Sermoneo petutileo te fanctio p an mi circulum fratrielloussome or pas florido Ordinie fancti Bominici fe ctatoria fau fliffime finant. Impress Desdelberge Anno cominici nan 20.ccc-lerry-nii- halendan fetz

No. 70.

Blatt 27b.

Becipit byalogue bictue malogra natum opilatue a quodam venerabili abbate monafterij Bule regie in Bobe mia ordinie cyftercief. Et filus lo

oes p im a feculo adeftinatos cocat ad falute. Un nece eft fpiritui ronali fi telet ee pigmue eterne beatitudinis of fint priceps influentie fpualis. Ad bonii em gre non pr quie p le puenire cu boc no fit fcom limites nature fed fcom influentias largitatie biuine qu tomo p mriam indufria fine gra nec accedere ad cen nec cogitare necopa ri quicquam boni valet Ergo pocatio

prima flue acceffue ad tra fit p gram Moc reftat grego.in. rrrifi.libiomo. fupillo verbo U Et que vidit mie bi ptreddas ei ita bices Memo quip pe prointna en gra subsequat alidd co tulitteo nam fi nos ten bene pinendo Topando Buenimue phi ell quait pe pheta Wia eius preuenit me . Si nia bilectio tru fuenit phi eft qo ait ioba

nes Mon quaf nos bilererimus ten fed affi ibe paior bilerit non. Si fine eius munere noftra btute teu feguarii obi eft aberitae ot Sine menibil po teffiefacere Et illud.

baerboztati er tuo ore o pater ad me birecra aime

Blatt 346°, Col. 2.

Explicit byslogne bictue @Jalos granatum opilatus a quodamvenera bili abbate monaflerif Bule regie in Bolymia ordinio Cyflerciens. Annoom. Co.ccc. Frryi.



Blatt 53

M Bottes namen Amen. Awfe eronig ift gemacht auff doe allet Eintzeft-documb das mas von langte erd om it volutigt werd darin ift feln von den Geschnift gen Einigfen. Son beharbe von den flein von der Geschnift gen Einigfen. Son de mehnigten per der den gegen in der den gefern den den den den gelen den den gelen den der Einigfen den den gefen Grund Better und zu den den gefen Grund geläft und der geltem flat gefer den gefen Grund geläft und der geltem flat gefer den gefen Grund geläft und der geltem flat gefer den gene gelen gele

Am Schluss, Blatt 66\*

Nach der gebürt Ceifti unfere herren Mecceelexxupiar-an dem-pif-tag def Jenera-ward dife Ceonige getruckt von Cunrad Dinckmut zu Solm-



Lucembissimo in ppo patri et dio dio Dereglido sunce Augustin-schie Archi cysicopo Gacti Romani Imperi per germania Archicancellario ac puncipi electro indo suo quatriossimo Deregliacitato indo suo quatriossimo Deregliaduo et Deregden di dice ecclese (Das guntinesi-decurus simules camerarius oddientiani pro mpame to descosi-

Fuermolifine in 160 pater e bit. Die mis grante G. Die pie motermolifine it anderstein felle in 11 mm fermatie G. Die pie motermolific it anderstein felle in 11 mm ferüker. Resemblifine paternstate tempenatio cause sit on 11 mm felle feptimene opportunitar soldiere tempenatio cause sit of nitamitate on 11 mm felle feptimene opportunitar soldiere tempenatio cause of nitamitate on 11 mm felle feptimene opportunitary nitamitation in 11 mm felle felle mis of nitamitation in 11 mm felle felle mis of nitamitation of nitamitati

Blatt 80 h



Am Schluss, Blatt 1471

(Cancarriperegrination in monton Gyon ad veneranda gif fe gulari in Jenifaltin- acq in monto Gynai ad dia di virgini et mante Austrinia qualetlum foc contitio p 2 (Sachoi tetivis de Canceto inferiest imprefficm In clustere O'Oguntana Auno falinto (O cocc Egogo) die 17 August John tellere Egogo) die 17 August John tellere



Moic debet thare monadous un aiba exculla nous diabol? in feapulis retrobis teripipă longă ad terram că amplis etă brachijs bus vilcipulă fecă flanti:





Blatt 36° am Schluss

Batum in vico embrolo lubtus querci Carpentuli Bano bomini. DD.cccc Irrrouj Kalendas Aprilis p progrini Kuto in nemonbus lattantem. Cums oculi caligauerunt filus tremet lenio opprefius. Elaleant q recto antmo emè Dant. Maleunigs vi valere phaseft qui oblatrare non ceffant.

No. 103.

Blatt 2s. Col. 1.

Blatt 152b, Cel. 2.

Incipiut laudes beate Marie

Daitaui bies an tiquos et annos eternos imeteba bui.am iam fenill etate fuz prouect? et patrie celeft be fiderio anrius. io

bice antiquos vire mee fepe cogno et anos vite eterne ppetus mete re uoluo, ve fic bacif pollim bicere cu propheta Logitau bies átiquos 7 annoa ernoa in mete babut. Cltra quei cogitaco ta etad fentis os vite celeftie falubuit me inducit. ne i Ipe puo qo reftat aim9 me9 tospelcar. et ignauia vl'befidia refoluaf.

C finemaccipiut beate virginie marie laudeo. mogna cu biligentia emedate. at 3 8 4 bo ad 4 bu p totil arrête revile In mercuriali oppido Dambozgenfiloco famatifilmoum pteffe. Derme Joanne z Thoma borchard. Annobii. 10.ccc.rcj. fcda feria po martini. De quo one Be gliofue cu fue benedicte marre fit eternaliter bidictus. H DETI.



No. 81.

Blatt 2ª

CLARISSIMI VIRI HYGINILPOETICON ASTRONO MICON.OPVS VTILISIMVM FOELICITER INCIPIT De mundi & sparse ac utrius partium declaratione. Liber primus Proemin Hyginius M. sabio Plunmam salutem.



TSI TERudio grimatica artis idu tum:no folum uerfuum moderatioe ză pauci peruiderüt: led historiară och uarietate: qua fcientia reru per picitur prestare uideo quat facilia ét Criptis tuis perípici potest : desiderás potius fcientem & liberalem iudicem. Tamen quo magis exercitatus et no nullis etiam fepius i his rebus occupa tus este uidear. Ne nihil in adolescen tia laboraffe dicerer & imperitorii iu

Am Schluss, Blatt 56\*

Anno falutifere incarnationis Millesimo quadringentesimo odogesimo odano mensis lunii die septima impressum est præsens opusculum pThomam de blauis de alexandria. Venetiig.





# Honouer





LE flad denouer mas gans flynn wêr i jê was ein grussfêdop yn fê Megreur yna llauwenoû'r de yadfonnen alffo anni ê grussfêdop ein Gertage flintie fê Luwer eo faifin va lêr't de flad dêreen yn fê bodfê Beyr Luwenroê'r yn Llaff dar 114 ê nygenflade flift wer fânouer ouer Fêr Chys:

Me 107.

Me 108.

Me 108.

Dille quadzingeti nonaginta duo linul anni Criptifi quando fere de nativitate fuere Poot mundi lumen-milerans celefte volumen Quod wolt infe wus-jungifit Bartholomeus Ghotanitur folpes-Lubecnifis ciuis et holpes Sit laus inde dece Dit metres bartholomeo Daglit terrigenis lequies animabus egenis Regnii Bothoru muniat wus atg Duetoru



Blatt 424



T'Duffen ian flass' de erhadtige failt berogde flideleft is fallen wa water begraam in dat dibler og ganderflom Spire forfiling alde bewer olf had songe flideleft de fliger in de fallen fliger forfiling alde gander songe flideleft de flyen in de fallen fliger fliger flideleft gang in folkt finder obte de was de tingdel de nam eyn wift van denne ernen de fryfers foger na beforenin flyer.



Am Sehluss.

Edulic Kronecke van kerferen und anderen furften unde fredu der fallen mit dem wagen heft geprent Deter (dooffer van gerufsheim In der odelen dat Ments- die ern anefongk is der premery. In dime iare na critit gebootdulent vierhundert-leffen upe den Seften dach des Metegen.



Nº: 152.



Blatt 18+

Deipiunt pulchereimi atay viilif fimi fermones Soci & fauctis p circulum anni compoliti a quoda egreguifimo facte Theologie is felloce orbis Cifterfienini puetus in Oarierajo pe Dilzefem Die enim poctor cum effet igenio cla rus et in ftriptitta potes - neens in componentia fermonibus ex ertifimue moightum oueres tak entum libi a teo prestitum et in fulam gratiat line frudu perice . fermones quofdam te tempor pi ter et te fanctie per circulum ani compositit - Verum quia bumilia erata mente abmooulubmilly . ing enito quosam eulo e trulct? polsem fermones quotoufq vix it no prefumplit publicare, veri bus comerciam tann conaminis uat favor buane laudis abstolle ret aut certe inamis glosie friuo us flatus omnem in hys fufus ta orem bifpergeret . Doritue tan de in grandeux etate.

beorų piltinctlošo pulcheeriasferiptumum allegationes ferini finnse-toetrinarum erhortuičes efficacilimas-nebum ferilariby viris et fruinis-leo etila ju vita fpirituali exercitatis valituras-

be facto Antres Apoltolo fermo

607CE poff me Oat-un Beaussceesponene wibut profium beit- Der ler be sommus

Am Schluss, Blatt 292° Oxphiciant form Ses Socci de fan cis augfinns viligéria correcti et impressi Dauetrie- aé-

### No. 218.

Blatt 285 am Schluss.

Blatt 5

Dafilis mir Dir haut ber bernten flushe region ber plane Haut seminim ber planem nach richt gebraums aglib. Saturmas. Jupiter (Jlare, Sol. Oemas (Heerrins, Luna Saturmas, Jupiter) (Jlare, Sol. Oemas (Heerrins, Luna Saturmas, Jupiter) (Jlare, Sol. Oemas (Heerrins, Luna Saturmas, Jupiter) (Jlare) (Jlare

.M . Johan von köngsperg .

Nº 245.

Griphalack a nacificitivitivity car a winder and winders to be understood as a fine or coreased on platefast a care and compared on platefast a fine of the core and compared on platefast a fine of the core and compared on the core and core and the core and the core and the core and the core of th

Blatt 1-

(Topr beglynt dat eerwerdich leun der wierkarn dunde ga des der highen oltisaderte dat wie do een pewelik bepoel in oor een opvile inmoenigigke wid ie wittendighe wil merk erns groten Arpt tode specialist ein die ewighe veude die spaar mede gewonne hebben wode oolghet en naet.



he herstappy werd moghe yn wan he herstappy werd moghe yn wan neer ip ban an ipen dat ip fahollen ou in moeren sternen wis bekenne Dat er nicht andere en in dan en enmuntich keund pyr winne wille werte fo spreken ip dan met spekie. O we wie is de de mydiche tho mad nicht dar wie fo sprek fan bernart. O Dualer liestlifte ste spreke de tie sprike dynkt nicht anders spin dan ale em droem die verghete winde nicht is mat spift geholpe alle de liestlighebere dus ser werte erhoertichte winde er ouer moeth.

Blatt 976. FFUR

Ale fanctus authorius in De wulterie was gegan Do quambe an een water dar vant he een schoen koning inne mit eren junctrous wen/Dat was allet een divele gespens.



Blatt 44\*

Fluij

Alshplation in fpneme gebede was gewe ft/Do quame De Duuel



Blatt 76\*

LEFUI

(Nor fictet abuhaman de taffel in demeapene vzouwen hufe bp marta fine bzoders dochter.



Am Schluss, Blatt 230°

Choperheffft een ende dat boch der hilghen dtudders nut fp: nen erempelen. Dat to laten geheten in vitafpatrum. Dyr heuer lik an dat lamer deel der hilghen leuent unde to deme erfte male van deme leue hilge le rer lure Ambrolio de billchoppe

Allectus Amboolifue was en gui billich man vis bab be gabe left ware was on

gentlam vn odmodich vn vre in der bilge fabrit vnde tede alle fynen vlith dar vp dat be gazze loff brey dere vn beft de criftenbeit vool gheziret Rati 33-

Calan füte Johanes baptyften



be mack wente le leede ein de reede voz kintheir Do wart pat Dar na waer wen, te do be biffchop waert do kuffede fe fir ne bant. Dat leue kint gink bar na in te schole vi leerne myt groter wyshevt De bilge schrift on buode fock alle tit voz fube onde wart to bant bar na en groet meviter.Dat wart Deme keviere gefecht De betbe Walenting De fande na ein vii bath ene Dat be in De flat lombzia que me Do boff be fick on vii qua to Dev laen dar was to der tijt en krich va twe Delen . Dat ene were cryften De andere beten Arriani Dat were kettere De was ere billchop pot in ter flat vii po wolde en pewelh peel enen byffcbop bebbe De eres geloue were our was en kroch on Der en onder des quam fute Ambrofi9 Dar. Do reep en dene kint myt luber fte men . De schal Ambzofium tho eneme billchoppe neme. Do vorltuben fe wol pat po gades wille was on worde gar vro vi vozenigede lik vp dat wozt dat fe van Deme kinde borden vii neme face tu Ambzoliu tho enem billchoppe. Dat was em tomale leth out be par ve was gekame on bedachte nigt groten plyte wo be des billchopdomes mochte aust werden vn gink felde to ber herke Dar ume pat nement scholoe spreke be were guth on pere offt be bole were

Man ener bylghen vzouwen



# ANHANG.

# DIE WASSERZEICHEN DES PAPIERS,

(Die über die Wasserzeichen gesetzten Zahlen bezeichnen die Nummern der betreffenden Incunabeln im Texte.)

24.24





















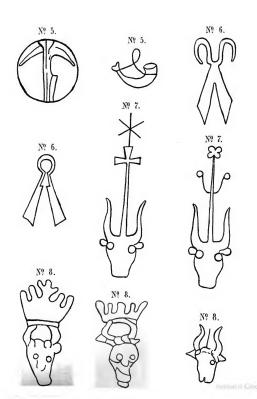







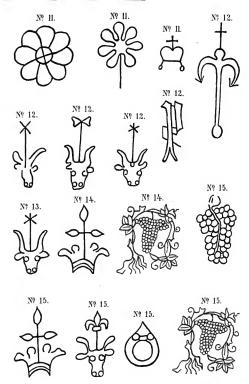



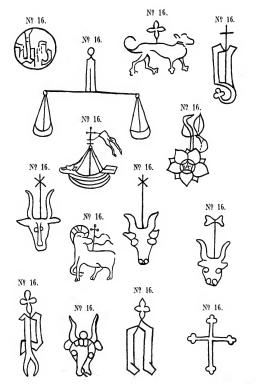







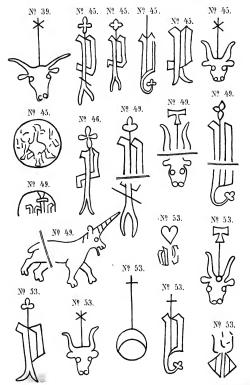

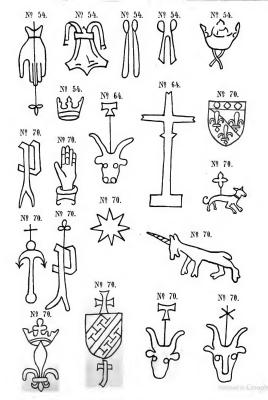





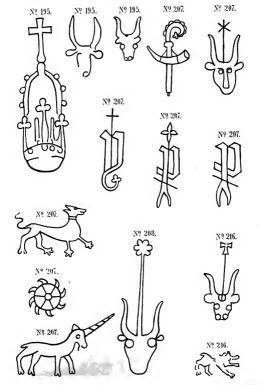





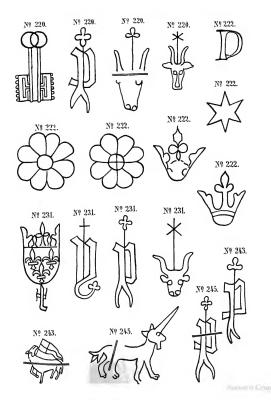







